

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







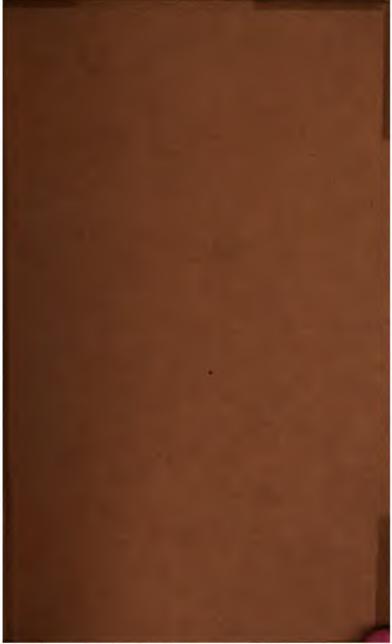

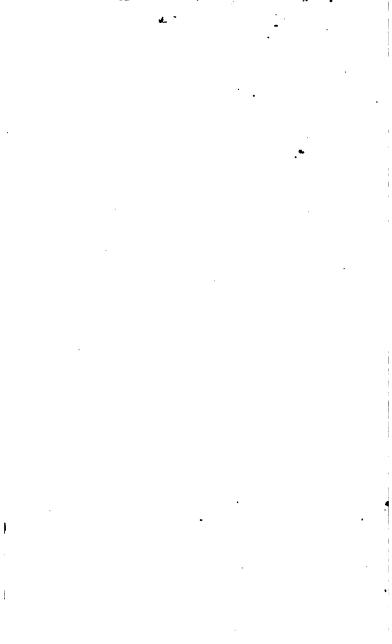

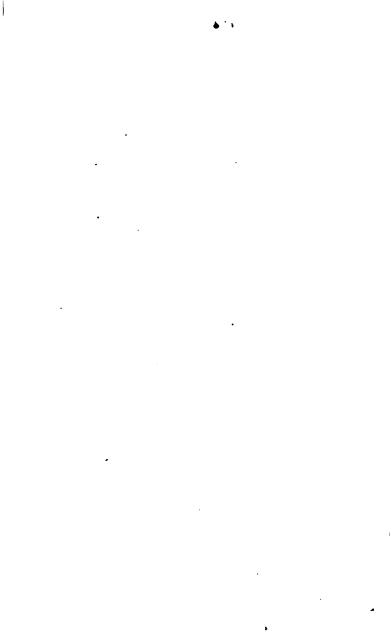

.• • . . . . 1

# Siftorisches Saschenbuch.

Bierte Folge.

Achter Jahrgang.

•

## Biftorisches

# Taschenbuch.

Herausgegeben

bon

Friedrich won Raumer.

Bierte Folge.

Achter Jahrgang.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1867.

• . .

## Inhalt.

| Seite |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | Die Absetzung der Herzoge von Medlenburg und die        |
|       | Einfetzung Ballenftein's jum Fürften bes Lanbes.        |
|       | Ein Beitrag jur Politit bes Baufes Babsburg im          |
| 1     | Dreifigjährigen Rriege von Johann Baul Baffel           |
|       | Ali-Bafcha von Janina. Gin Beitrag zur Gefchichte       |
|       | ber Drientalischen Frage. Bon Rarl Menbels=             |
| 87    | john-Bartholdy                                          |
|       | Die sagenhafte und symbolische Thiergeschichte bes Mit= |
| 177   | telalters. Bon Eduard Kolloff                           |
|       | Kaiser Paul I. vor und nach seiner Thronbesteigung.     |
|       | Eine Hofgeschichte als psychologische Studie. Bon       |
| 271   | Johann Heinrich Schnitter                               |
|       | Immanuel Kant. Gine culturgeschichtliche Studie. Bon    |
| 377   | Rarl Biebermann                                         |
|       | König Jakob II. und Anna Hyde. Bon Friedrich            |
| 415   | von Raumer                                              |

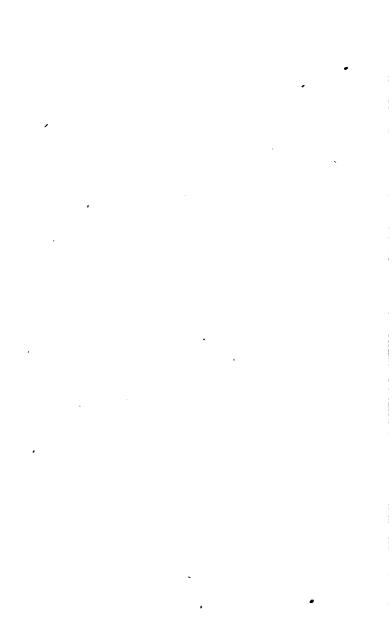

## Die Absetzung der Herzoge von Mecklen= burg und die Einsetzung Wallenstein's zum Fürsten des Landes.

Ein Beitrag zur Politik des Hauses Habsburg im Dreißigjährigen Kriege

bone

Johann Paul Baffel.

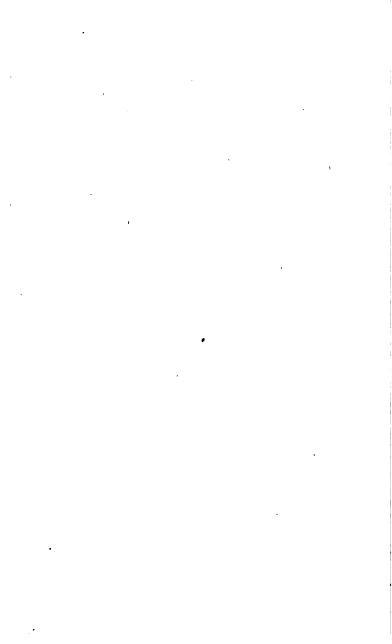

🕏 s ist nicht sowol bas Chaos ber kriegerischen Ereignisse, was in ber ersten Beriode bes Dreifigjährigen Kriegs unfere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, als vielmehr bie Betrachtung, wie in ben politischen Borgangen biefer Epoche ber icon lange ericutterte Berfaffungezustand Deutschlands fich je langer je mehr aufloft und ju Grunde geht. wiß konnen hiftorische Begebenheiten, und gerabe bie ent= icheibenften, nur in ben feltenern Fallen aus bem Rechtsgrunde erflart werben; vielmehr vollziehen fie fich meiftens gegen benfelben und tragen im allgemeinen mehr zum Bruch ber Befete und Bertrage als ju beren Erhaltung bei ; allein bie historische Darftellung, ba es ihr Bflicht ift, fich von bem Bragmatismus der Thatsachen in das Gebiet des rechtlichen und sittlichen Urtheils zu erheben, wird boch auf die Rechtsbeständigkeit ober Rechtswidrigkeit ber einzelnen Thaten immer ein besonderes Bewicht legen muffen. Im Drange bes praktifchen Lebens freilich entscheibet ber Erfolg, welchen ber Nachlebenbe, fofern fein Beift auf bie Bahrheiten bes Beschehenen gerichtet ift, ebenso wenig verkennen barf, als er andererfeits für feine Kritit bie Befugnig in Anfpruch nehmen muß, bas Urtheil, bas aus bem Ausgange ber Dinge ju fprechen icheint, nach tem Dafftabe ber Berechtigkeit zu modificiren. Sollte biefe Rritit abweifend und

verwerfend ausfallen, so wird sie boch nicht leicht bem Borwurf ber Parteilichkeit unterliegen können, denn wenigstens hinsichtlich bes Rechtspunktes sollten sich die entgegenstehenben Meinungen bes Tages allemal vereinigen lassen.

Diese Worte mögen Art und Anordnung des nachsolgenden Aussages rechtsertigen. Er betrachtet das Bersahren Kaiser Ferdinand's II. gegen den niedersächsischen Kreis und besonders zwei Fürsten desselben, die beiden Herzoge von Mecklendurg. Es ist bekannt, wie sie im Jahre 1628 ihrer Lande entsetzt wurden, um dem großen Günstling Ferdinand's II., dem stegreichen Beselbshaber der kaiserlichen Heere, Wallenstein, Platz zu machen; weniger bekannt und noch nicht im Zusammenhange dargestellt ist das über die maßen willkürliche Versahren, welches der Kaiser zu ihrem Sturze einschlug, indem er die Benutzung jenes Rechts der Landesvertheibigung, welches die Herzoge kraft der deutschen Reichsexecutionsordnung gegen die Tilly'schen Truppen in Anwendung brachten, zur Empörung gegen die kaiserliche Majestät stempelte und danach bestrafte.

Zur Beurtheilung bieses Ereignisses kommt es bemnach auf zweierlei an: zunächst auf die Kunde des Gesetzes von der Executionsordnung, sodann auf Untersuchung der von den beiden Fürsten beobachteten Handlungsweise; aus diesen Momenten ergibt sich von selbst, als nothwendiges Gegenbild, das Recht oder Unrecht des Kaisers.

Die nachfolgenden Erörterungen seten sich aber noch das weitere Ziel, die Bestignahme Medlenburgs, die Begründung eines vom Hause Habsburg abhängigen oder ihm mindestens ergebenen Fürstenthums an der Ostsee im Zusammenhang des vielsach verschlungenen Gewebes der österreichischen Politik damaliger Tage zu beurtheilen. Erinnern wir uns, daß Desterreich in der Zeit zwischen der Bestegung Christian's IV. und dem Aufgang des schwedischen Glücks-

fterns auf einer Machthobe ftand, Die es, felbft annahernd, in ben neuern Jahrhunderten nie wieder zu erreichen vermochte, und die auf die Dauer zu begründen die kaiferlichen Staatsführer in politischer, religiofer und commerzieller Beziehung tein Mittel unversucht, teine Anstrengung noch Bewalt ungeübt ließen. Erft bie Rüdfichtnahme auf Die Grundgebanken ber berzeitigen öfterreichischen Bolitik vermag uns bie geheimen Intentionen, bie Ferbinand II. in biefer Angelegenheit ber medlenburgifden Berzoge leiteten, ju erfchließen, und stellt jugleich bie bisher noch wenig beachtete allgemeine, in die Zeitgeschichte tief eingreifenbe Bebeutung bes hier zu ichilbernben Greigniffes in bas rechte Licht.

Danach ergibt sich die folgende Bertheilung des Stoffs: auerst ift von ben Bestimmungen ber beutschen Executions= ordnung, foweit fie auf unfern Begenftand Bezug haben, ju fprechen, danach bie Ratastrophe Medlenburgs im Binblid auf jenes Reichsgesetz und auf Die Absichten ber öfter= reichischen Bolitit zu behandeln. \*)

<sup>\*)</sup> Die burchgangige Bernachläffigung bes Rechtspunttes hat ohne Zweifel ju bem parteiifchen Ausfall ber jungften auf bem Bebiet bes Dreifigjahrigen Rrieges erfchienenen Arbeiten nicht unerheblich beigetragen. Augenblicklich ruht biefer Theil ber beutichen Geschichtschreibung in ber Sand ber fatholifden Bartei und jener ihr nabe ftebenben großbeutiden Biftorifer, bie fich bon bem Traum bes alten Raiferreichs noch nicht loszureifen vermögen. Der Biographie Tilly's von Onno Rlopp ift eine neue Bearbeitung ber Lebensgeschichte Buftav Abolf's von Gfrorer, beforgt burch ben erfigenannten Berfaffer, und furg borber eine Darftellung bes Dreifigjabrigen Rriegs von Frang Reym (2 Bbe., Freiburg im Breisgau 1863 und 1864) gefolgt. Bielen, bie bas lettere Buch jur Sand nahmen, ohne eine Brofdure bes Berrn Rebm über Tilly nach Onno Rlopp und eine Anpreifung berfelben in ben Rolnifden Blattern, in welcher bem fpatern Bearbeiter bas Lob gefpenbet murbe, bag er feines Borgangere ,, Golbbarren in

I.

Die Geschichte ber beutschen Reichserecutionsordnungen reicht weit hinauf bis in das 15. Jahrhundert. In dem Begriff des Landfriedens nämlich, den das Jahrhundert der Concilien und der ersten Bersuche, der ständischen Glieberung des Reiches ein festeres Gesüge zu geben, mit Bor-

gute fleine Münge ausgeprägt" habe, ju tennen, wirb es gegangen fein wie bem Berfaffer bes vorliegenben Berfuche, fie merben mit einiger Channung bie Ramen ber Bemabremanner gefucht baben, auf beren Soultern ber biftoriide Epigone Soiller's ftebt. Aber welche Antwort! Aufter Rarl Abolf Mengel's Allgemeiner beutider Gefdichte, außer Ballenftein's Briefen bei gorfter, mit Ausschluß ber Erläuterungen bes Berausgebers, Die meift noch auf bem "alten verrotteten Stanbpunkt" ftanben (nämlich bem proteftantifchen), außer Billermont's "Tilly", gegen ben Bebenten erboben werben, und zwei Monographien über bas magbeburgifche Trauerspiel, beschränten fich bie Autoritäten auf Rlopp, an erfter Stelle genannt, Burter und Gfrorer. Diefe Manner, bie entweter inmitten ber fatholifden Brobaganba ibre Stelle haben, ober fich berfelben wenigftens in febr bebentlicher Beife nabern, gablen gu ben eifrigften Bewunderern ber öfterreichifden Staatetunft jener Tage; fie vertreten bie Anficht, baf bas Saus Babsburg im Drei-Rigiabrigen Rriege ju volltommenem Recht verfabren fei, und zeichnen bemgemäß bie wiberftrebenben Stanbe als Rebellen gegen Raifer und Reich. Es ftort fie nicht, bag ber Raifer es mar, ber bas Elend biefes Rriegs über Deutschland verbangte und trot ber Mahnungen ber fürften, bes einftimmigen Bebegefdreis ber Ration, bemfelben fein Enbe ju machen mußte. Sie unterlaffen es ferner. bie Gingriffe, bie ber Raifer in bie territoriale Gelbftanbigfeit ber Fürften ju thun allerbinge fart genug mar, fein Berfahren bei ber Abfetung mehrerer Fürften, auch folder, bie nie bas Sowert gegen ibn ergriffen, enblich feine Berfdleuberung beutfchen Canbes an frembe Dachte von ber Seite bes Reichsrechts ju beleuchten und bie Frage au thun, bie jebem Deutiden fuglich querft auf bie Bunge tommen follte, bie Frage: mas benn für biefes breifig. jabrige Blutgericht ber Ration aus bes Raifere Sanb als Gegenpreis geboten murbe. Gelbft Burter, beffen umfaffenben archiva-

liebe pflegte, ift bie Nothwendigkeit einer Executivmagregel gang unmittelbar bebingt. Denn was ware ein Friedensgebot, bas nicht gegen jeben Uebertreter mit Bewalt aufrecht erhalten werben tonnte! Seit bem erften formlichen Lanbfriedensgesetz von 1438 wurde es fiblich, bas Reich in eine Anzahl Kreife zu theilen, in beren Sand die Bewachung ber innern Rube und Ordnung bes Reichs gelegt wurde. Dies geschah bergeftalt, bag fich junachft jeber einzelne Rreis mit vereinter Macht ber zu ihm gehörigen Reichsftanbe gegen

lifchen Studien wir fonft wichtige Auffdluffe verbanten, tann boch nach ber angegebenen Richtung bin bem Bormurf ber Barteilich. feit am wenigften entgeben. Für Gfrorer, Rlopp, Reym vollenbe find Reichsverfaffung und ein Raiferthum, bas an biefe gebunben mare, Dinge, bie bis in bie Bolten entrudt liegen. Unfere Deinung ift feineswege, bag religiös - politifche Begenfate, welche einft im Leben einander ju vernichten trachteten und auch in ben umgewanbelten Formen ber Gegenwart von ber Berichmelgung noch weit entfernt find, fich in ber Wiffenschaft brüberlich bie Sand reiden und halb und halb in bie Soulb, welche ein ungludlicher Erfolg beiben Barteien gur Laft legt, theilen follen. Bielmehr tann niemand betlagen, bag bie wichtigen Epochen unferer neuern beutichen Befdicte bom proteftantifden und tatholifden Standpuntt, wenn benn bie Bezeichnung gerabe bon ben religiöfen Begenfagen, bie boch nur mit ben politischen verwachsen ju fein pflegen, bergenommen werben foll, ibre Darftellung erhalten. Sobalb aber bie gefonderte Auffassung, fich ju einer auf bie gegenwärtige Beitfromung fpielenben Bolemit abflacht, ober fobalb fie ju einer einfeitigen und gehäffigen Berbammung aller Leiftungen ber Gegenpartei entartet, bann freilich tann fie' nur noch verwerflich erfceinen. Bucher, g. B. wie bie Reym'fche Gefchichte bes Dreifig. jabrigen Rrieges, bie bas Aushangeschild ber Bartei mit folder Oftentation vor fich tragen, baf fie gleich auf ber erften Seite bie gange einschlägige Literatur ber Broteftanten ale "verfälicht und verunftaltet" in Berbacht ju feten und über Bord ju merfen fuchen, fteben tief unter ber Burbe ber Gefchichtichreibung, unb tein Billigbentenber wirb es tabeln, wenn fie unberudfichtigt bleiben.

Bergewaltigung burch fehbeluftige Nachbarn ober Infaffen au foulben batte. Bon biefer Bestimmung fcreibt es fich ber, bag bie Kreise nicht felten mit bem Ramen . Lanbfriebensbezirke aufgeführt werben. Bu wohlbegrundeter Festigfeit erwuchs bas Princip ber Berbindung von Execution und Kreiseintheilung, als im Jahre 1512 nach einigen wirkungslos gebliebenen Theilungsfustemen, die fich balb an bie alten Stammlande angelehnt, balb mehr ben gegenwärtigen geographisch - politischen Berhältniffen Rechnung getragen hatten, bie befannte Gintheilung in gebn Rreife, Die erft mit bem übrigen Formenwesen bes Reichs am Anfang unfere Jahrhunderts zu Grabe getragen warb, von bes Raifers und ber Stänbe megen verfündet murbe. In ber Landfriedensordnung von Mürnberg (1522) heißt es 3. B.: bie Execution bes Friedens konne burch niemand beffer als burch bie gehn Reichstreise beforgt werben. 1)

Damit war ber Grundsatz auf bem Papier hingestellt; in ber Wirklickeit bagegen bauerte es noch lange, ehe er feste Gestalt annahm. Das Zeitalter Karl's V. mit bem religios-politischen Zwiespalt, ber basselbe erfüllte und ber zuletzt sogar die Flammen des Bürgerkrieges entzündete, konnte einem Institut nicht günstig sein, welches einen sehbelosen Zustand des Reichs bezweckte und auf der gegenseitigen Hülfsleistung der Stände beruhen sollte. Erst als auf dem berühmten Friedenstage von Augsburg (1555) allem innern Kampse abgesagt und die söderative Form der Berfassung dem Reiche noch einmal proclamirt worden war, erhielt mit der Erneuerung des ewigen Landfriedens, als dem eigentlichen Fundament des Ständebundes, auch der Executionsgedanke bestimmtere Fassung.

Wie bas Reichsgeset von 1555, bas gewöhnlich nur von ber einen Seite bes Religionsfriedens betrachtet wird, ben Sieg bes Ständethums über bie monarchisch-kaiserliche.

Bewalt, nach ber Rarl V. in ben Jahren feines Glude geftrebt, praftifch vollenbete, fo lag auch ber Grundgebante ber bamals erlaffenen Executionsorbnung vornehmlich barin, baß fie bem Institut ber Kreisvertheibigung einen auf ausgebehntefter Selbstverwaltung beruhenben Charafter verlieh und ihm bamit feine Unabhängigkeit von bem Raifer gemahrleiftete. Gin turger Blid auf bie hierher geborigen Bestimmungen genügt, um uns bavon ju überzeugen. Die Rreife feten fich auf folgenbe Beife in Bertheibigungeguftand: Gie mablen einen Oberften entweber unter ben Fürften und übrigen Stänben bes Rreifes, ober aber, fofern biefen allen militarifche Tuchtigkeit abgeht, nach freiem Belieben außerhalb beffelben. Drei ober vier Zugeordnete treten bem Obersten nicht als Untergebene, sonbern mit collegialifcher Gleichheit zur Seite. Bricht in bem Rreife Unfrieden unter bem gemeinen Manne aus, wie es bei ben Truppenwerbungen, bie bas Reich nur allzu freigebig, eigener Sicherheit und Mannestraft jum Abbruch, andern Rationen gestattete, jahraus jahrein gefcah, wird ferner ein Rreisstand burch nachbarliche Gewalt mit Rrieg überzogen, ober auch, was besonders hervorgehoben wurde, mit Rriegsgefahr bebrobt, fo beruft ber Oberft bie Bugeordneten ober biefe, wenn fie etwa früher von ber Friedensftörung berichtet fein follten, ben Oberften, bamit zwifchen ihnen Berathung ftattfinbe, wie hoch nach Umfang und Beichaffenheit ber jebesmaligen Fehbe bie gefammte Rreisbulfe und entfpredend bie Leiftung jebes einzelnen Stanbes anzuschlagen fei. Bugleich erfolgt bie Bestimmung, wohin und zu welcher Beit bie Rreiseingefeffenen ihren Beitrag einzuliefern haben. Begen bie Bobe beffelben burfen fie nicht protestiren.

Reicht nun bas Aufgebot bes einen Kreifes nicht bin, um ben Friedbruch abzuschaffen, ie fteht es bem Oberften zu, ohne erft ben Raifer zu befragen, sofort bie militärischen Bertreter der beiden nächsten Kreise zu sich zu fordern und über die Theilnahme an der Defensive mit ihnen in Berbindung zu treten. Die Obersten der zur Mithülse ausgerusenen Kreise dürsen sich unter keiner Bedingung weigern: sie haben sosot die Wassenbereitschaft in ihrem Amtsbezirk zu veranlassen. Ja, scheint auch die vereinte Executionsmacht dreier Kreise nicht auslänglich, so werden in derselben Form, wie bei dem Ausgebot des zweiten und britten, die Borsteher der nächsliegenden zwei fernern Landsriedensbezirke erfordert, und es haben sodann die sünf Obersten mit den Zugeordneten über die Bertheidigung zu berathen. 2)

Diefes gange Berfahren nun, welches bie Rreishülfe bes balben Reichs unter Die Waffen rnfen tann, bewegt fich gu volltommenem Recht, ohne dag ber Raifer Ginhalt thun barf. Denn wenn bas Gefet auch bestimmt, bag ber Raifer, sobald ber Aufruf an ben zweiten und britten Rreis ergebt, von biefer erweiterten Rreisruftung benachrichtigt werben muffe, fo ift boch nicht bavon die Rebe, bag foldes abermalige Aufgebot von feiner Bewilligung abhängig gemacht werbe, und es wird ausdrudlich bingugefügt, bag bie Benachrichtigung bes Reichsoberhauptes bie Rreife nicht hindern folle, in der Gegenwehr, wie bas Gefet fie vorschreibt, alfo auch mit Aufmahnung bes vierten und fünften Rreifes. fortjufahren. 3) Erst wenn die Bulfe biefer funf Rreife fic ale zu fcmach erweift, tritt ein Berfahren ein, welches bie Landfriedensvertheibigung nicht mehr fo ganz und ausschließlich in bas Belieben ber Rreife ftellt. In biefem Falle nämlich muß ber Rurfürst - Erzkanzler von Mainz bie fechs Babler bes Reichs, feche befonders beftimmte Fürsten, unter ibnen zwei geiftliche, ferner einen Bralaten und einen Grafen (Städte wurden nicht benannt) nach Frantfurt a. DR. befcreiben, um mit biefer Deputation ter Reichsstänbe gu berathen, ob auch bie übrigen fünf Rreife aufzurufen feien.

Und zu solchen Tagen wahrte sich ber Kaiser bas Recht, Commissare abzuschicken, die an den Berhandlungen Antheil nahmen. Befand endlich dieser Ständeausschuß zu Frankfurt die Entsaltung der gesammten Executionsmacht nicht für ausreichend, so sollte an den Kaiser berichtet und nach Umständen, auf Anzeige und Gutachten der Kurfürsten, unverzüglich ein allgemeiner Reichstag berusen werden.

Es erhellt aus bem Gesagten von selbst, daß die Execution, solange sie durch das Aufgebot eines, dreier oder ber fünf Kreise bewerkstelligt werden konnte, dem freien Ermessen der Stände anheimsiel. Namentlich konnte das Recht des einzelnen Kreises, sich, sobald Gesahr drohte, in Bertheidigungszustand zu sepen, auf Grund ber Constitution von 1555 unter keiner rechtskrästigen Bedingung vom Kaiser in Frage gestellt werden. Bemerkt sei noch, daß unter den Beranlassungen, für welche die Wehrbarmachung bestimmt war, das Gesetz selbst Streisereien und Einlagerungen von seiten eines nicht dem Kreise dienenden, nicht unter seiner Zustimmung geworbenen Kriegsvolks an erster Stelle hervorhob.

Wir halten tiefes Ergebniß für die später zu schildernben Borgange in Niedersachsen sest. Gine Seite unsers eigentlichen Themas würde aber nicht richtig verstanden werben können, wenn wir uns nicht vergegenwärtigten, wie der Raiser schon lange vor seinem Zusammenstoß mit den niedersächsischen Ständen danach gestrebt hatte, die das Freiheitegefühl der Reichsunmittelbaren mächtig unterstützende Erecutions- und Kreisverfassung aus den Fugen zu heben.

Nachbem bie Executionsordnung von 1555 durch Annahme feitens ber Reichestände Gesebestraft gewonnen hatte, tam alles barauf an, was die einzelnen Kreise hinsichtlich ber Aueführung bes Reichsbeschlusses zu thun gewillt waren. Das Gesey bestimmte, daß jeder Landfriedensbezirt innerhalb

aweier Monate bie Babl ter Oberften und Zugeordneten vollbracht haben muffe: ein Gefchaft, beffen man fich leicht entlebigen tonnte, wenn nur bie Rreisverfaffung bereits Aberall Geltung gehabt batte. Sier aber wirfte ftorend, bag Die gange Rreiseintheilung von 1512 feither noch wenig in bas Leben übergegangen mar. 4) Und bies ist weniger befremblich, ale es ben Anschein haben konnte. Denn um biefe geographische Abgrenzung zu mehr als einem blogen Schema ju erheben, um namentlich bie Rreife ju felbstanbigen Rörperschaften, wie ber Sinn ber bezüglichen Conflitutionen von 1555 erheischte, umzugestalten, bedurfte es, ale ber natürlichften Grundlage, regelmäßiger ober boch baufig wiebertehrenber Berfammlungen ber Rreisftanbe. veriodischer Kreistage. Die Execution an fich gab noch feinen Anlaß zu regelmäßiger Thatigfeit, benn fie bing von aufälligen Begebenheiten ab.

Die erfte Bestimmung nun, burch welche häufigere Berathungen ber Rreiseingefeffenen geschaffen wurden, wird man in bem Mungebict bes Raifere Ferbinand I. vom Jahre 1559 feben muffen. Es feste feft, bag bie Stanbe alliabrlich, um bie Münge in ben einzelnen Lanben bes Reichs nach ben vom Reichstag aufgestellten Normalwerthen gu berichtigen, zweimal, ober boch minbestens einmal jahrlich auf einem Rreistage gufammentommen follten. Un fich wird man die Befugnif ber Mungrevision fein wichtiges politisches Recht nennen burfen, allein bag fie regelmäßig wiebertehrende Rreistage ichuf, machte bie ermahnte Beftimmung boch ju einer für bie Butunft ber Kreisverfaffung fehr bebeutsamen. Die Kreise haben fich benn auch feit ben fechziger Jahren bes 16. Jahrhunderts zu immer regerer Thätigfeit erhoben. Die Müniprobationstage tomen weniger langfam als fonft beutiche Reformen, - benn fie betrafen bas Selvintereffe ber Dynaften, - von biefer Zeit an in Gang,



und balb wußten bie Rreise bie Summe ber ihnen guftanbigen Rechte burch anderweite Beschäftigungen zu vermehren. Ramentlich in ben Angelegenheiten ber Reichsmatritel griffen fie ju, bie Rlagen ber einzelnen Stanbe über gu boben Unichlag bei ber Reichefteuer unterwarfen fie auf ihren Bersammlungen ber Brufung. Der wichtigfte, wenn auch nicht immer in gleichmäßiger Funftion begriffene Theil ihrer Thatigkeit aber bezog fich nach wie vor auf die Erecutionvordnung. Und auch Diefe entwidelte fich gleichen Schrittes mit ber Rreisverfaffung immer vortheilhafter für bie ftanbifche Freiheit. 3m Jahre 1561 murbe bestimmt, baf ohne besondere Bermittelung auserwählter Reicheftanbe ober bes Raifers, allein auf Erforbern bes Rurfürften von Mainz, nicht blos fünf, wie bisher gegolten, fonbern alle gebn Rreife felbstwillig ihre Rreistruppen vereinigen burften. 5) Das Princip, auf bem bies Institut auferbaut mar, bas ber gegenseitigen Berbindlichfeit aller Lanbfriedens.

Richts hat unzweiselhaft mehr bazu beigetragen, bas Thätigkeitsgebiet ber Kreise zu erweitern, als die seit den letten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunderts immer seltener eintretende Berusung und die Wirkungslosigkeit der Reichstage. Berhandlungen, welche eigentlich vor diese gehörten, kamen nun auf jenen zum Austrag. Um der gesichlossenn Opposition, die sich seit Maximilian's II. letten Beiten auf jedem Reichstag geltend machte, zu entgehen, zog der Kaiser es vor, namentlich in Sachen der Türkensteuer und anderer Leistungen mit den einzelnen Ständen oder Kreisen zu handeln. Ueberhaupt gaben die Kreistage die beste Gelegenheit zu gemeinsamen Verhandlungen, wenn eine größere Anzahl benachbarter und die Interessen theisender Stände ihre Meinungen über die Zeitläuse auszutauschen

begirte, tam baburch erft gur vollen, von teiner Zwifchen-

bandlung mehr unterbrochenen Geltung.

ameier Monate bie Bahl ter Oberften und Zugeordneten vollbracht haben muffe: ein Geschäft, beffen man fich leicht entledigen tonnte, menn nur bie Rreisverfaffung bereits aberall Geltung gehabt hatte. Sier aber wirkte ftorenb, bag Die ganze Rreiseintheilung von 1512 feither noch wenig in bas Leben übergegangen mar. 4) Und bies ift weniger befremblich, ale es ben Anschein haben tonnte. Denn um biefe geographische Abgrenzung zu mehr als einem blogen Schema ju erheben, um namentlich bie Rreife ju felbstanbigen Rorperschaften, wie ber Ginn ber bezüglichen Conftitutionen von 1555 erheischte, umzugeftalten, bedurfte es, als ber natürlichften Grunblage, regelmäßiger ober boch häufig wieberkehrender Berfammlungen ber Rreisstände, periodischer Kreistage. Die Execution an fich gab noch feinen Unlag ju regelmäßiger Thatigfeit, benn fie bing von aufälligen Begebenheiten ab.

Die erfte Bestimmung nun, burch welche häufigere Berathungen ber Kreiseingeseffenen geschaffen murben, wird man in bem Müngebict bes Raifers Ferbinand I. vom Jahre 1559 feben muffen. Es fette fest, bag bie Stanbe alljabrlich, um bie Munge in ben einzelnen Landen bes Reichs nach ben vom Reichstag aufgestellten Normalwerthen zu berichtigen, zweimal, ober boch minbestens einmal jährlich auf einem Kreistage jufammentommen follten. Un fich wird man die Befugniß ber Münzrevision fein wichtiges politisches Recht nennen burfen, allein bag fie regelmäßig wieberfehrenbe Rreistage fchuf, machte bie ermahnte Bestimmung boch zu einer für bie Butunft ber Kreisverfaffung fehr bebeutfamen. Die Rreife haben fich benn auch feit ben fechziger Jahren bes 16. Jahrhunderts zu immer regerer Thatigfeit erhoben. Die Müniprobationstage tamen weniger langfam ale fonft beutsche Reformen, - benn fie betrafen bas Gelvintereffe ber Dynaften, - von biefer Zeit an in Bang,

und balb mußten bie Rreife bie Summe ber ihnen guftanbigen Rechte burch anderweite Beschäftigungen zu vermehren. Namentlich in ben Angelegenheiten ber Reichsmatritel griffen fie ju, bie Rlagen ber einzelnen Stanbe über gu boben Unfclag bei ber Reichofteuer unterwarfen fie auf ihren Berfammlungen ber Prüfung. Der wichtigfte, wenn auch nicht immer in gleichmäßiger Funktion begriffene Theil ihrer Thatigkeit aber bezog fich nach wie vor auf die Erecutionwordnung. Und auch biefe entwidelte fich gleichen Schrittes mit ber Rreisverfaffung immer vortheilhafter für bie ftanbifche Freiheit. 3m Jahre 1561 wurde bestimmt, bag ohne befonbere Bermittelung auserwählter Reicheftanbe ober bes Raifers, allein auf Erforbern bes Rurfürsten von Mainz, nicht blos fünf, wie bisher gegolten, fonbern alle gebn Rreife felbstwillig ihre Rreistruppen vereinigen burften. 5) Das Brincip, auf bem bies Institut auferbaut mar, bas ber gegenseitigen Berbindlichkeit aller Landfriedens. begirte, tam baburch erft gur vollen, von feiner Zwischenbandlung mehr unterbrochenen Beltung.

Richts hat unzweiselhaft mehr bazu beigetragen, bas Thätigkeitsgebiet ber Kreise zu erweitern, als die seit ben letten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunderts immer seltener eintretende Berusung und die Wirkungslosigkeit der Reichstage. Berhandlungen, welche eigentlich vor diese gehörten, kamen nun auf jenen zum Austrag. Um der geschlossenen Opposition, die sich seit Maximilian's II. letten Beiten auf jedem Reichstag geltend machte, zu entgehen, zog der Kaiser es vor, namentlich in Sachen der Türkensteuer und anderer Leistungen mit den einzelnen Ständen oder Kreisen zu handeln. Ueberhaupt gaben die Kreistage die beste Gelegenheit zu gemeinsamen Berhandlungen, wenn eine größere Anzahl benachbarter und die Interessen theilender Stände ihre Meinungen siber die Zeitläuse auszutauschen

ober ihr Berfahren bezüglich ber Reichsangelegenheiten ins Gleiche zu bringen fuchten. Richt felten gewährten baber bie Reichstage burch 3n= und Abgehen gablreicher Be= fandtichaften ben Unblid einer Reicheverfammlung im Rleinen. In weiterer Folge konnte es natürlich nicht ausbleiben, bag bie brennenben Fragen ber Beit, politische Begebenheiten und bie bie Buftanbe im Reich betreffenben Befdwerben, mit welchen Brotestanten und Raiboliten gegeneinander auftra'en, auch von biefen Meinern berathenben Rörperschaften jum Gegenstande ber Debatten erhoben murren. Rurg, unter vollftanbiger Beranterung ihres urfprünglichen Charaftere entwidelten fich bie Reichstage, bie balb in beliebiger Angahl, oft fünfmal und ofter im Jahre abgehalten murben, jum Ausbrud ber allgemeinen Stimmung unter ben Reichsftanben, wie folche fonft nur bei ben Reichstagen bervorzutreten pflegte.

Es war ries im ganzen eine Neuerung, welche bem Interesse ber Stände mannichsach sörberlich sein konnte, boch aber zugleich den Fortbestand des Instituts gefährden mußte. Denn bei der allgemeinen Reaction, welche der Katholicismus seit Rudolf II. auf rem politischen wie auf dem religiösen Gebiete in Gang brachte, konnte es nicht anders sein, als daß der Kaiser sich bemühte, über ein so wichtiges Element des politischen Lebens, wie die Kreisverfassung mit ihren verschiedenen, aus der Lage der Dinge herausgewachsenen Besugnissen geworden war, Einfluß zu gewinnen.

Zunächst wußte er zu eigenem Bortheil bie Reichserecutionsordnung zu lähmen und zu durchbrechen. Während bes ganzen niederländisch-spanischen Krieges war der westfälische Kreis sammt den angrenzenden Ländern durch die Raubzüge und Cinsagerungen der beiden streitenden Mächte furchtbar verheert worden. Um das Jahr 1590 stieg die

Noth auf bas bochfte. Mit vollem Recht erwarteten bie westfälischen Stanbe Bulfe von ben anbern Rreifen. Durch gabllofe Bittidriften war bas Elend bes landes bem Reiche ans Berg gelegt worden. Allein ber Raifer hatte ein besonderes Intereffe, bie ihm befreundeten fpanischen Baffen aus ben nieberrheinischen Landen, minbeftens aus Bulich-Rleve nicht weichen zu feben. Die Landesberrichaft, von einem geiftesfranken Fürften geführt, lag bier tief banieber: eine taiferliche Commission, eine ber wirtsamften Mittel im Saushalt ber habsburgifden Bolitif bamaliger Zeit, maßte fic bie Regierung in ben Lanben an, bie ber Raifer bei bem nahe bevorstehenben Erlöschen bes Fürftengeschiechts mit ivanifder Bulfe an fich ju reißen gebachte. Mit fcmeidelhaften Soffnungen auf ben Erfolg ber Friebeneverhandlungen zwifden Spaniern und Rieberlandern, Die er oftmals vorschlug und wiederholentlich anstellte, suchte ter Raifer von Jahr ju Jahr immer aufs neue bie bedrangten Stänbe bingubalten. 6) Bei biefem Berfahren leitete ibn einmal, wie angebeutet, bie Rucficht auf tie Machterweis terung feines Saufes, fobann aber bas Intereffe ter taiferlichen Autorität, welche ben letten Reft ihrer Baltung verlieren tonnte, wenn bas ohnehin icon übermächtige ftanbifche Brincip fich in eine bewaffnete Dacht vermanbelte. Bie leicht tonnte bas Executionsheer bei ber allenihilben verbreiteten Barung bas Signal jum innern Rampfe geben und eine unabsehbare Beranberung Deutschlande, bie an manchen protestantischen wie fatholischen Bofen vorgebacht mar, heraufbeschwören. Als ber fpaniche General Menbeza fich in bem westfälischen Greife einniftete und beehalb im Anfang bes Jahres 1549 ein Tag ber Rreisteputirten ju Robleng gufammentrat, erfcbienen taiferliche Gefanbte, biesmal gar zwei Erzherzoge, Albrecht und Anbreas, um bie jur Bertheidigung entschloffenen gurften jurückzuhalten. Sie vertrösteten auf einen guten Erfolg ber Mandate, welche ber Kaifer an Mendoza erlassen habe, Befehle, die diesen zweiten Alba zu menschlicherer Kriegssührung ermahnen sollten. Derfelben Noth begegnete man also wieder mit demselben schwächlichen Mittel. Und doch war die Wirkungslosigkeit dieser kaiserlichen "Pacification" selbst schon im Bollsmund übel berüchtigt. 7)

Suchte ber Raifer aus ben angegebenen Grunben ben Lauf ber Execution aufzuhalten, fo mar er, und zwar im Intereffe feiner Oberherrlichkeit, nicht minder bemüht, ben oligarchisch = ftanbischen Charafter ber ganzen Rreisverfaffung abzuschwächen und auch biefes Inftitut feinem Ginfluß gu unterwerfen. Die Befchluffe ber Rreistage burch faiferliche Abgefandte, die unter biefem ober jenem Bormande erfchienen, übermachen ju laffen, mar fcon in bem letten Decennium bes 16. Jahrhunderts ein häufig geübtes Mittel öfterreichischer Politik. Mit ben Borspielen bes Rrieges wuche bies Beftreben. Go tam es unter anderm fcon 1610, als bie von Union und Liga geworbenen Streitfrafte argwöhnisch gegeneinander auf ber Lauer lagen, zu einem febr merkwürdigen Angriff auf die Freiheit der Kreife. Lande von Franken waren durch die Sinlagerung der beiberseitigen Beere in ihrer Sicherheit bebroht, ein Rreistag murbe ausgeschrieben. Rurg bevor er eröffnet werben follte war zu Banden der Ausschreibenden ein kaiferliches Rescript eingelaufen, welches befahl, Die Berfammlung auszuseten, bis bie faiferlichen Abgefandten eingetroffen fein würden. Ein icharfer Bermeis an ben Rreisoberften, Georg Friedrich von Brandenburg, follte ben Befehl befräftigen. Allein ber Martaraf, eine Natur, bie im minbeften nicht fähig war, Berletzung ihrer Rechte ruhig hinzunehmen, berief fich auf feine Bflicht, bei brobenber Gefahr bie Rreisstände nach eigenem Gutbünken zur Berathung aufzuforbern, und ließ

fich in ber Fortsetzung bes Rreistags nicht beirren. 218 nun bie taiferlichen Berordneten erfcbienen, thaten fie in Rubolf's II. Namen fund, daß bem Raifer allezeit bie Anfebung bes Rreistags notificirt werben muffe, bamit er feine Commiffare bagu verordnen tonne. Diefe Forberung nahm den Ständen ihr altverbrieftes Recht, in Gefahr ber Roth aus freien Studen gufammengutreten, um fo mehr, als ber taiferliche Befehl binguftigte, bag ber Termin bem Raifer feche Bochen vorher angefagt werben muffe. Die Stänbe antworteten febr energisch: es habe bas Unfeben, "als woll= ten Ihre faiferl. Maj. bie convocationes circulares babin restringiren, bağ folde ohne Borwiffen und Willen Ihrer Maj. nicht follen angestellt, auch ohne Mag und Orbnung jebesmals Ihrer Daj. fonberbaren Commiffaren nicht gehalten werben". Indem in biefer Frage bie Ratholifden und Evangelischen zusammenhielten, tam es zu bem einmüthigen Schluffe, Die Gefandten follten in ihrem Bericht babin gebenten: "bag biefer löbliche Rreis biefer Reuerung möchte geubriget, auch bei ben Reichsverfaffungen und befannten Berkommen gelaffen werben." 8) Damit war bes Raifers Blan für ben Augenblick gurudgeworfen. Allein bei ber im Reiche berrichenden Unordnung und bem Gegenfat ber Barteien, ber allein fcon jebe gemeinsame Berfaffung jur Unmöglichkeit gemacht haben würbe, war es natürlich, daß bie Rreisverfaffung und Defenfion in ben meiften Begirten banieberlag. Gang besonders mar bies ber Fall in ben= jenigen Rreifen, in welchen, mit vielfach vermengten Ge= bieten, fatholifche und evangelifche Stanbe nebeneinanber fagen, wie im westfälischen, im oberrheinischen, im frantifchen, im bairifchen. Gine rubmliche Ausnahme bagegen machten bie beiben Rreife, beren Bugehörige fast sammtlich ben evangelifden Glauben angenommen hatten, Dberfachfen und gang besonders Riebersachsen, auf beffen Conflict mit

bem Kaifer wir nunmehr einzugeben haben, uns die wich= tigsten Momente, auf benen biefer Streit beruht, in ber Kurze vergegenwärtigenb.

### II.

Nieberfachsen lag von ben gehn Kreifen, nachft Oberfachsen, ben Reichsangelegenheiten und ben treisständischen Inflitutionen mit bem größten Gifer ob. 9) Bier liefen bie Matrifularbeitrage jum Türkenfriege und andern Peich8= auflagen punktlicher ein als irgendwo; bie Munge mar im Bergleich mit bem oberbeutschen Gelbe in bochbelobtem Ruftanbe und bie Ginrichtungen jur Lanbesvertheibigung gingen ruftig vorwärte. Die Stände vereinbarten 1587 zu Braunfcweig eine Defensionsordnung für ihr Bereich, vier Jahre fvater ein Wefet über bie Mannegucht ber Rriegefnechte im Fall einer Werbung 10), und mahrend ber Befahr in Beftfalen bemuhten fie fich am meiften, Die übrigen Rreife gur Mithülfe zu bewegen. Der Deputationstag zu Koblenz (1599), auf bem biefelbe befchloffen werben follte, mar befonbere burch ihre Bemühung ju Stanbe gebracht worben. Auf ihren eigenen Ständetagen bewilligten fie bie Mittel. bie ju einem rafchen lebergang in ben Bertheibigungezu= ftand nothwendig maren, ftebenbe Raffen murben angelegt, bie Dberften betamen bas Recht, gegen jeben Stand, welcher fich bem allgemeinen Wert entziehen wurde, mit ftrenger Erecution vorzugehen. Das Ginverständnig ber Kreismitglieber mar um fo vollstänbiger, als fich bie Fürsten auch in ben geiftlichen Territorien fast fammtlich zur evangelischen Lehre bekannten. In Magbeburg fag ein branbenburgifcher Bring, in Salberstadt ein braunfcweigischer, in Bremen ein holftein = lauenburgifder, in Berben ber alte Philipp Sigmund aus bem braunichweigischen Saufe (geftorben 1623), in Rate-

burg ein medlenburgischer, in Schwerin ein banischer Bring. Rur Hilbesheim ftand unter bem tatholischen Ernst von Mit ber Bahl Chriftian's bes Aeltern von Braunfdweig jum Dberften (1614) galt bie Rriegsbereitschaft bes Rreifes für abgeschloffen.

Die gange bisherige Saltung ber Stanbe zeigte eine ununterbrochene Beobachtung ber Defensive. An ber Union batten fie nicht theilgenommen; benn fest bavon überzeugt, bag ihre Erecutionsorbnung ein hinreichendes Mittel jum Soute fei, hatten fie alle Antrage jum Gintritt in ben protestantischen Bund gurudgewiesen. Man muß barüber ihre eigene Erklärung in bem Kreisabschiebe von Salber= ftadt (26. März 1614) hören. "Es halten fammtliche Fürften und Stände bafür", beift es bort, "baf feiner einzigen neuen Berfaffung ober Bündniß einigerleiweise nicht nöthig, gestalt fie fich auch noch zur Zeit barin zu begeben gang nicht gefinnet, und babei ber gewiffen eigentlichen festen Meinung, bag bes Beiligen Reichs Religion und Landfriede famt "jugehöriger Executionsordnung" alfo farfichtig, weiflich und hochvernünftig bedacht, bag nicht leicht etwas besseres erfunden noch gesonnen und geschlossen wer= ben fonne." 11)

Der nachfte Erfolg ichien ihre Unficht zu rechtfertigen. Die Union zerfiel fcmachvoll genug, Die nieberfächische Rreisverfaffung, welche fich ichon im Jabre 1614, ale ber Ginfall ber Rieberlander in ben westfälischen Kreis auch bie benachbarten bebrobte, batte bemabren fonnen, nahm ihren guten Fortgang; nur wenige Stände blieben mit ben Beitragen jurud, und Chriftian von Braunfcweig gewann ale Dherfter Lob und volles Bertrauen ber Stanbe.

Da jeboch follte bies Bertheibigungswert auf eine fcmere Probe gestellt werben. Rach Un erwerfung Bohmens und ben Rämpfen in ber Pfalz eröffnete fich bas Rriegsiheater auf bem Boben bes nieberfächflichen Rreifes.

Diefer begann bie nöthigen Anstalten gur Bertheibigung ju treffen, erklärte aber auch fogleich, bag feine Gegenwehr nur barauf gerichtet fei, ben Lanbfrieden unverlett zu er= halten. Und bas mar ebenfo wol natürliche Pflicht wie in ber Berfaffung begründet. Es gefchah außerbem in Rüdficht auf Oberfachfen, welches, burch bie Nahe bes bohmifchen Rrieges feindlichem Anfall ausgeset, bei feinen · Rachbarn um Rriegsbereitschaft und im Fall ber Noth um Bulfe angetragen hatte. Die Unruhe ber Beit und bie Unfcluffigfeit ber allzu vorsichtigen Stanbe bewirkten, bag bie Rüftungen nur langfam Fortgang gewannen. In bem Mage aber, ale biefelbe allmählich größere Berhaltniffe annahmen, wurden die Fürften immer befliffener, von dem ftreng befensiven Charafter ihrer Werbungen Zeugniß abzulegen. Sie ichidten ju ben Oberften ber in unmittelbarer Rabe bes Kreises herumlagernben Truppen Mahnung über Mahnung, fie follten bie geworbenen Anechte beimfdiden und ein friedfertiges Gebiet verschonen. Gefandtichaften, bie bes Raifere ferneres Borgeben gegen ben ermablten Bohmentonig rechtfertigen follten, erhielten fo willfahrige Antworten, daß Ferdinand fich mit ben verbinblichften Ausbruden bei ben Bofen Niebersachsens bedantte. 12) Der in ben Beschichten bes Dreißigjährigen Rrieges vielberufene Fürftentag von Segeberg (Marg 1621), bentwürdig, weil bier ber geachtete Rurfürst = Pfalzgraf Friedrich, ber Wintertonig, hülfebittenb vor ben nieberfachsischen Stanben erschien und jum ersten mal, burch Theilnahme an ber Landesvertheis bigung, Christian IV. ben beutschen Angelegenheiten naber trat, beschränkte fich barauf, eine Neutralitätserklärung abzugeben und ben faiferlichen General Spinola gur Entfernung feiner in ben Grengorten bes Rreifes plünbernben Truppen aufzuforbern. Benige Bochen fpater, auf ber Tagfahrt zu Lüneburg (Enbe April 1621), ergriffen bie Stände, indem fie ihre Meinung über ben Rechtspunkt bes bohmischen Rrieges barlegten, bie Bartei bes Raifers, bem niemand verbenten tonne, bag er gur Biebererlangung feiner Krone Gewalt gebraucht. hiermit war die Linie, auf welcher fich tie nieberfächsischen Fürsten bei ber Fortfepung bes Rrieges gegen Friedrich und beffen Barteiganger bewegen wollten, beutlich angezeigt: fie bachten nicht baran, für bie Wieberherftel= lung feines Thrones bas Schwert zu erheben. Sie bewilligten bem Raifer eine Steuer und ichrieben fur bie 2mede ihrer eigenen Rriegsverfaffung bas Dreifache ber gewöhnlichen Rreishülfe aus. Diefen lettern Befoluß erläuterten fie mit ber Erklärung, bag foldes ju bes Rreifes und beffelben Stände und Unterthanen erlaubter Defension und Befcutung, auch Handhabung bes Religions- und Brofanfriebens gemeint fei. 13) Die zur Stelle anwesenben faiferlichen Bevollmächtigten waren mit ber Stimmung burchaus gufrieben, fo taiferfreundlich gab fich biefelbe fund.

Als bann ber wilbeste Rampfer biefes Rrieges, ber zwei= undzwanzigjährige Bifchof von Salberstadt, Christian von Braunfdweig, "ber tolle Bifchof" 14), wie bas Bolt im eigenen Lande und weit umber von ihm fprach, fein noch unversuchtes Schild für bes Pfalgers Sache erhob und von neuem eine faiferliche Gefanbtschaft in bem Welfenlanbe erfchien, um bas Berhalten bes Rreifes zu biefer aus feiner Ditte hervorgegangenen Kriegsemporung zu erfunden, wollte feiner, felbft Chriftian's nachfte Bermanbte nicht ausgenommen, von Gemeinschaft mit bem unruhigen Rachbar etwas - wiffen; alle gebachten fie bes Gifers, mit bem fie ibn ermabnt hatten, von feinem Beginnen abzusteben; einige fpraden mit unverhohlenem Abichen von ihm; ein in ber Gile jusammengerufener Stanbetag legte lautes Zeugniß ab von

ber Ergebenheit gegen bes Kaifers Majestät. Wiederum hatten die kaiferlichen Abgeordneten allen Grund, mit Rühmen von der Devotion der Herren in Niedersachsen zu
sprechen: "Wir wollen kaiserlicher Majestät gehorsamste Unterthanen und Basallen bleiben", sagten die Fürsten: ein
Wort, das dem gern auf die uralte Libertät der Deutschen
pochenden Dynasten des Resormationsjahrhunderts kaum
über die Zunge gegangen sein würde.

Schon im Jahre 1622, ale Chriftian von Braunschweig fein Beer bei Borter über bie Befer führte, fcien Rieberfachfen ber Invafion eröffnet werten zu follen, aber eine plopliche Wendung bes Generals auf Fulba befreite bie Stänbe für ben Augenblid von ihren Befürchtungen. Dagegen war im Beginn bes Jahres 1623 bie Aussicht bop= pelt gefährlich. Bon der Bestseite rudte Christian wieder beran und im Norden ftand Ernft von Mansfeld geruftet, aus Oftfriesland bervorzubrechen. Die Stände werden balb einig, beibe Beere mit ihren Barlamentaren zu beschicken, welche um Bericonung bes nieberfächsischen Rreifes bitten, bie Berficherung ber Neutralität noch einmal hinzufligend. In bem Abicbied bes braunschweiger Fürftentags vom 8. Febr. 1623 wird vereinbart, bag man fowol bem Bischof wie bem Mansfelber unter jeber Bebingung, mit allen Rraften ben Durchzug zu verweigern habe. 16) Solches thut man bem Raifer tund und brudt bie Soffnung aus, bag auch er nun feinen Truppen Befehl geben werbe, fich bes nieberfachfischen Bodens zu enthalten.

Unmittelbar nach biefer Berfammlung war dann Chriftian mit feinen Sölbnern allerdings in den Dienst des Kreises aufgenommen worden; 'allein es war dies in der ausgesprochenen Absicht geschehen, dem ungestümen Borhaben des Braunschweigers Zügel anzulegen und dasselbe auf die Schranken der Landesvertheidigung herabzudrücken. Man

achte nur auf die Bedingungen, die ihm bei feinem Gintritt geftellt murben. Er mußte feine Begiehungen gu Mansfelb aufgeben, bem Rrieg gegen ben Raifer und bie tatholischen Stande absagen und bie Berpflichtung eingeben, seine Truppen in brei Monaten zu entlaffen. Außerbem vermittelten bie nieberfachsischen Fürsten, mabrent sie mit ihm verban= belten, einen Beneralparbon für Chriftian an bem faiferlichen Sofe, und endlich erhielt er nicht bas Umt eines Anführers, fonbern murbe nur ben ermablten Oberften ber Defensiomacht zur Seite gegeben. Da er fich balb mit biefen, namentlich mit Bergog Georg von Celle, nicht vertragen konnte, fo murbe auch biefes Berhaltnig gelöft, und Christian trat in ben privaten Dienst feines Bruders Fried. rich Ulrich von Wolfenbüttel, wodurch ber Kreis als Banges jeber verantwortlichen Beziehung zu ihm überhoben murbe. Es mabrte benn auch nicht lange bis jum offenen Bruch. Als Chriftian die von Wien aus dargebotene Berföhnung ausschlug und neue Feindseligkeiten gegen Tilly begann, zieht ber Kreis die Sand von ihm ab. Anfang Juli beruft man eine Bersammlung nach Luneburg, wartet nicht einmal ab, bis ber Konig von Danemart, ber als Bergog von Bolftein Sit und Stimme auf bem nieberfachfifchen Fürftentage innehat, an ber Walftatt angefommen ift; erläßt an Friedrich Ulrich bie Erflarung, bag er auf ben Schut feiner Nachbarn nur rechnen tonne, wenn er fich ber Sache Chriftian's in feinem Wege anhängig mache, und verordnet an ben Störer bes Lanbfriedens felbst eine Befandtichaft. Diese follte ibn auffordern, fein Beer zu entlaffen und von bem Reichsboden fortzuführen. Es murbe bas Unmögliche binzugefügt, daß die Abdantung der Truppen in einer Frift von brei Tagen vollendet fein muffe. Dem faiferlichen Botichafter, ber in Lüneburg anwesend mar, hatten bie Stände fich in fo hohem Grade nachgiebig erwiefen, baß

sie versprachen, wenn von Christian kein Friede zu erlangen sei, ihre Hilfe nicht mit bessen, sondern mit des Kaisers Truppen zu verbinden, wosern nur Tilly dem Kreise Schonung gewähren wolle. Auch diese äußerste Entscheidung wurde dem Bischof vorgelegt. Auf Christian machte die Auftlindigung aller und jeder Gemeinschaft von seiten seiner Nachbarn und Bettern doch einen tiesen Eindruck; er gab seinen Soldaten Ordre, die Standlager in Riedersachsen zu verlassen, aber er konnte sich nicht enthalten, den Kleinmuth seiner Mitsukrsten mit bitteren Werten zu geiseln und, nicht ohne tressende Ahnung des Kommenden, ihnen ein strassendes Schicksal vorherzusagen. 16)

Es barf nicht vergeffen werben, bag bie beiben Fürften, bie bestimmt maren, bie Marthrer Riebersachsens zu merben, die Bergoge von Medlenburg, bei ben bisherigen Berhandlungen sich burch Friedensliebe und Willfährigkeit vor ben anbern herren bes Kreifes hervorgethan hatten. 17) Dbichon auf ber Bobe bes Lebensalters ftebend, in bem fich ber Mann am meiften thatfraftigen Entschluffen juneigt, in ber Bollfraft ber breifiger Jahre, maren bie regierenben Dynaften von Medlenburg, Abolf Friedrich von Schwerin und Bans Albrecht von Guftrom, Die Urentel Albrecht's bes Schönen, gehemmt theils burch ihren unentschloffenen Charafter, theils burch ben gerrutteten Ruftanb ihrer Finangen und ben engen politischen Sorizont ihrer Lanbstände, bie in allen politifden Angelegenheiten mitfprachen, mußige Buschauer ber friegerischen Berwickelungen in Deutschland geblieben, und zeigten fich auch jett noch nicht geneigt, für bie Cache bes Protestantismus und ber ftanbifden Freiheit gegen ben siegreichen Raifer in bie Schranten gu treten. Sie batten ihr Kreiscontingent am liebsten fogleich unter ben Oberbefehl Tilly's gestellt, und ber energische Ton, in

bem bie Erklärung an Christian abgefaßt war, wurde ihrer Anregung verbankt.

Benigstens nach zwei Seiten hatte die bestimmte Haltung ber niedersächsischen Fürsten den gewünschten Erfolg: der Raifer wurde von dem guten Billen des Areises überzeugt und der Schauplatz des Arieges nach andern Gebieten verlegt. Durch einen Brief vom 24. Juli brückte Ferdinand II. den Ständen seine vollkommene Befriedigung aus, während Christian durch Osnabrück und Minden gegen den Rhein zog und der Abenteurer Mansfeld in Ostsriesland blieb.

Auf diesen Bechsel der Dinge sich stützend, meinten die Stände, daß ihre Sache nunmehr wieder zum Friedensstande gediehen sei. Sie beschließen daher, den Kreisabschied vom 23. Febr. wieder aufzunehmen, d. h. allen Parteien den Durchzug abzuschlagen und die Pässe zu verwehren. Nachdem dies vereindart, bitten sie den Kaiser durch eine Gesandtschaft, daß er in Anerkennung ihrer Friedensbemühungen nun auch für die Entsernung der Tilly'schen Truppen Sorge trage.

Es war nicht das Einzige, was sie von dem kaiserlichen bose begehrten. Seitdem die habsburgisch-katholische Reaction als Siegerin in Deutschland dastand, hatte sich der Bestger von evangelischen Stiftern die Furcht vor einem einzuleitenden Restitutionsversahren bemächtigt. Der Kaiser hatte nicht selten die Gelegenheit wahrgenommen, die Gemüther über diesen Gegenstand zu beruhigen; allein man glaubte seinen Betheuerungen um so weniger, als die jesuitische Bartei, die ihn umgab und die im Gesolge der ligistischen und kaiserlichen Heere auch in Niedersachsen bereits ihre Fühlhörner auszustrecken begann, in Wort und Schrift ungestraft die extremsten Forderungen über die Zurüczabe der Kirchengster erhob und selbst auf die Umstosung des Re-

ligionsfriedens hinarbeitete. Indem der niederfachfische Rreis ben Raifer von neuem feiner Ergebenheit versicherte, unterließ er nicht, bie Inhaber ber reformirten Stifter und anberer geiftlicher Guter zu taiferlichen Gnaben und Sulben Auf jeben Fall eine Refolution bes Raifers über bie Stifter zu ermirten, minbestens bie Ertheilung faiferlicher Indulte burchzuseten, mar ben Gefandten befonbere eingeschärft. Um 16. Sept. tamen biefelben in Wien an, am 18. hatten fie ihre Antrittsaubieng bei Ferbinand II. Die Berhandlungen jogen fich bis in ben Anfang October hinaus. Sie ergaben fo viel: ber Raifer ließ fich bie Rriegs= verfassung Niebersachsens jur Bertheibigung ber Grenzen gefallen, er mar einverftanben, bag ber Ronig von Danemark mit hineingezogen werbe, sobann verwies er bie evangelifchen Befiger geiftlicher Guter auf ben Muhlhaufer Ber= trag, burch welchen in berfelben Sache ber Stifter bem Rurfürsten von Sachsen beruhigenbe Berfprechungen gemacht worben maren; jugleich fprach er bie Boffnung aus, baf bie Stände bie Beigerung bee Durchzuges burch ihr Land nicht auf bie bem Tilly'ichen Beere nothige Bufuhr ausbehnen murben. Besonbere Berfprechungen, Syncerationen, wie die taiferliche Ranglei fich ansbrudte, wurden barüber ertheilt, daß die Tillp'ichen Truppen bem Lande feinen Schaben zufügen follten. Durch ahnliche Reverfe, fogenannte Salvagardien, hatten die Infantin Rlara Eugenia, Die Generale Ambrofius Spinola, Gonfalvo be Corbova und ber Graf Johann Jatob von Anholt ihren Unterbefehlshabern und Solbaten eingescharft, ben nieberfachfifchen Rreis unbeschwert zu laffen. Allenthalben war man von ben frieblichen Abfichten biefes Reichsbezirle überzeugt.

Inzwischen hatte Tilly am 6. Aug. 1623 ben Christian bei Stadtloe geschlagen, bas besiegte Beer war im Begriff, sich ganzlich aufzulöfen, und aus bem Mansfelb'ichen Lager

wurde Abdantung ber Truppen gemelbet. Mit um fo mehr Grund hofften nun bie nieberfachfifchen Stande, bag auch bie Truppen ber Liga abberufen werben murben. Statt beffen lagerte fich Tilly mit feinen verheerenben Banben in unmittelbarer Nabe ber Grenze, in Minben, Bona, Diepholy, feine Truppen brachen jeden Augenblid' in ben nieberfachfifden Rreis ein. Die völligfte Willfur ber Goldatenführer trat aber erst zu Tage, als plötlich inmitten ber Lande, in dem braunschweigisch-wolfenbuttelschen Gebiet, ber Graf Johann von Oftfriesland und Ritberg erfoien und mit feinem Beerhaufen Standquartiere einnahm. Die Fürsten, in ber Meinung, bag er von Bruffel Befehl habe, forberten burch einen Gefanbten feine Inftruction gu feben, natürlich murbe fie verweigert; bagegen machte ber Graf bie befrembliche Eröffnung, bag er nicht aus Bollmacht bes Ronigs von Spanien erscheine, fonbern mit einer Ordonnanz vom Raifer. In dessen Interesse habe Tillh ihn erfordert, sich mit ihm zu verbinden. An die Salvagarbien erinnert, lehnte er jebe bindenbe Rraft berfelben von fich ab (25. Jan. 1624). 18) Riemand zweifelte, daß bas hin- und herziehen ber Truppen nach bem eigensten Billen und Gefallen bes Generals geschehe. Man war um fo mehr befugt, fich über biefe gewaltthätige Ginlagerung ju betlagen, ale nirgende mehr ein Feind in ber Nahe bee Rreifes in Baffen ftand. Darauf fcutte Johann freilich verbächtige Truppenwerbungen um Bremen und Samburg vor. Die genauesten Erfundigungen bei ben Stadtobrigfeiten ergaben aber, bag in hamburg einige wenige Leute, um ju Schiffe ben Generalftaaten ju bienen, geworben, in Bremen bagegen burchaus gar feine Berbungen angeftellt feien. Durch welches Gefet tonnte es ber Raifer rechtfertigen, bag er zur unsaglichen Laft ber schon schwer getroffenen Stände feine Truppen bort im nieberfachfifchen Rreife

einquartierte, ohne den am Rampf nicht Betheiligten Entschäbigung zu geben?

Aber auch biefer Drud bes faiferlichen und fpanifchen Beeres vermochte nicht bie Fürsten ihrer Neutralität abwendig ju machen. Um Enbe bes Jahres 1624 hatte Mansfelb feine Fahnen wieder entfaltet. Um ihm zu begegnen, verlangte Tilly, baf bem faiferlichen Bolf bie Baffe an ber Wefer geöffnet würben (24. Dec.). Fanb biefer Uebergang . ftatt, fo waren baburch alle Lanbe an Wefer und Elbe ber Occupation preisgegeben. Dit vollen Recht geschah es beshalb, daß ber Rreisoberfte, Herzog Christian ber Aeltere von Braunfdweig, erklarte, bie Freigebung ber Baffe nicht bewilligen zu fonnen, ebe er nicht bas Botum ber anbern Stände eingeholt habe. Die Reichserecutionsordnung fichere ben Raifer, bag Rieberfachfen alles thun werbe, feinbliche Truppen gurudguhalten ober ju gerftreuen; aber bie Rreisverfassung zwinge ben Oberften zugleich, nicht ohne Beirath ber anbern Fürsten zu entscheiben. Bum Beweis, bag er nicht auf leere Ausfluchte finne, gibt ber Rreistag ben Befcheib, es wurden unter jeber Bebingung auch bem Dansfelber bie Baffe verweigert werben. hierburch allein ichon war jebe Absicht einer gegen ben Raifer gerichteten Opera= tion ausgeschloffen. Wenn Tilly tropbem mehr verlangte, nämlich daß die Truppen ber Stände fich mit ihm verbinben und fich zum Angriff gegen Mansfeld gebrauchen laffen follten, fo mar bas eine bem Befen ber Rreishülfe völlig zuwiderlaufende Forderung. Denn hier gerabe entschieb ber ganze Charafter ber Execution gegen ben Raifer: - nur jur Bertheidigung bes entfprechenden Begirts bestimmt, burfte fie nimmermehr von bem Raifer für ben 3med feines über , ben Kreis hinausreichenden Angriffs aufgerufen werben. Wollte Ferdinand aber einen Rrieg führen, ber für bie Stände bes Reichs verbindlich mar, fo mußte er ihn vorher

auf einer Reichsversammlung beschließen laffen; folange bies nicht ftattfanb, mar bie Neutralität ber Stanbe ein Recht, und ber Raifer nach bem Wortlaut bes Gefetes einfach ein Landfriebensbrecher, wie die Campione bes Bfalzers, mit benen er Krieg führte. Anbers jene bebrobten Stände. Die vom 22. Nov. 1624 ju Wien batirten Manbate bes Raifers, burch welche bem Rreife befohlen murbe, ein Auge auf alle Werbungen und Rottirungen zu haben und fie zu hintertreiben, werben allenthalben publicirt; auch hier stehen die beiben Berzoge von Medlenburg im Gehorfam oben an. Durch ihr ganges Land ichiden fie reitenbe Anechte, welche bie Werber aufzuheben und herrenlofes Gefindel ju Baaren ju treiben hatten. Gin Brief bes Raifers vom 26. Nov. 1624 an ben Herzog Abolf Friedrich von Medlenburg, "Guer gutwilliger Dheim" unterzeichnet, fprach noch bas vollfte Bertrauen bes Raifers zu bem befagten Fürften aus.

Bas führte nun die endliche Ratastrophe im nieberfachfischen Rreife berbei? Schon feit bem Enbe 1623 war bem alternden Bergog Christian bas Oberftenamt unerträg= lich geworben. Im folgenden Jahre hielten ihn bie vereinten Bitten aller Stänbe und bie Borftellungen, bag es nach feiner Abbantung ben Feinben gelingen werbe, bie gange Rreisverfaffung über ben Saufen zu werfen, nicht, fich ber Dube, bie er gebn Jahre lang getragen, noch ferner ju unterziehen. Rraft bes ihm zustehenden Rechts legte er bas Amt nieder. Zunächst traf die Bahl ben Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig; er lehnte ab, und es vereinten fich bie Stimmen nun auf ben Ronig von Danemart. Die Bahl tonnte teinem rechtlichen Bebenten unterliegen; als Bergog von Solstein mar ber König ein beutscher Fürst und wie jeder andere Fürst Dieses Kreifes berechtigt; auch batte Riedersachsen bereits 1556 in ber Berfon Christian's III. einen Ronig von Danemart jum Oberften gewählt.

Man wurde fehr unrecht thun, wollte man, mit hinblid auf ben fpatern Rrieg awischen Chriftian IV. und bem Raifer, in ber Bahl biefes Ronigs feitens ber Stände ben Uebergang jur Offenfive erkennen. In bem zu Lauenburg am 25. Marg 1625 verabredeten, endlich am 16. Mai zu Braunschweig abgeschlossenen Bertrage mit Christian IV. ift auch nicht Gine Bestimmung, welche über bie Grenzen ber Rreis- und Erecutionsordnung binausginge. Dem Ronig als Oberften fteben bie jugeorbneten Fürsten, barunter beibe Medlenburg, aur Seite, ohne ihre Buftimmung barf jener nichts unternehmen; mindeftens einer ber beigeordneten Fürften ift ftets verfönlich bei bem Ronig anwesend und die abmefenden laffen fich bei ihm burch ihre Kriegsrathe vertreten, mit welden Christian alle seine Magregeln zu vereinbaren hat: eine Bufammenfepung bes bochften Commanbos, welche ber ftraffen Ginheit militarifcher Führung völlig zuwider fein mag, aber bem Charafter biefer ftanbifchen Milig entfbrach. Budem wird noch einmal wiederholt, daß die Kreisbulfe nur gegen bie "Breffuren" ber feindlichen Beere gerichtet fein folle; es beißt in bem von ben Fürsten ober ihren Befandten unterschriebenen Document: "Bezeugen hiemit nochmals zu allem Ueberfluß, bag biefe Berb= und Defenstoneverfassung nicht offenfive, fonbern bevenfive, nicht ju Ihro faiferl. Maj., bes Beiligen Reichs, ober beffelben Rurfürften 2c. vorfetlicher Beleidigung, fondern ju biefes löblichen Rreifes Beichützung und Berficherung, gu Banbhabung und Fortpflanzung bes Religion= und Profanfriebens." Aus bemfelben Ton lauteten bie Erklärungen Chriftian's IV. von Danemart. 19)

Eben weil die ganze Zuruftung fich innerhalb der reichsgefetzlichen Grenzen hielt, konnte icon bei der ersten Berathung zu Lauenburg beschlossen werden, den Raifer von ber Mobilisirung des Kreisvolls zu benachrichtigen, ein Befchluß, ber fo unpolitisch als feltsam gewesen wäre, wenn Niedersachsen es bei dieser Areishülfe auf einen Ausfall gegen die kaiferlichen Truppen abgesehen gehabt hätte.

Aber es war natürlich, bag bie Absicht fofort verbachtigt murbe; ber Raifer erhob ben Ginmand, bag ber Bund mit einem ausländischen Ronige aus ber Bewaffnung Rieberfachfens ein Wert mache, welches über bie Rreisverfaffung binausgebe, mabrent er boch im Jahre 1623 felbft bewilligt hatte, bag Dinemart jur Bertheibigung bes Rreifes mit herangezogen werbe. Die nachsten Schritte bes Ronigs hielten fich burchaus in ben Schranten ber Bertheibigung; jum Schut ber Weftgrenze belegte er Sameln und bas nieberfachsische Land bieffeit ber Befer mit Truppen. Tilly bagegen war ber angreifenbe Theil; am 28. Juli folug er eine Brude fiber ben Flug in bem Lanbe bes Bergogs von Braunfdweig und warf fich auf Holzminden, welches er plünderte und jum Sauptquartier nahm. Damit war bas Rriegstheater in Nieberfachfen eröffnet. Aus einem Tagebuch, welches burch einen halben Monat alle Greuelthaten bes Tillp'ichen Beeres verzeichnet, lernt man bie furchtbare Lage bes Landes fennen. 20) Ingwifden hatte ein Brief bes Raifere bie Auflösung ber Rreishulfe geforbert. Am 2. Sept. 1625 antworteten bie Stanbe, bag fie biefen Befehl, ohne auf einer Rreisversammlung gemeinsam barüber berathen zu haben, nicht ausführen fonnten, zugleich aber fcrieben fie eine folche jum 20. Sept. nach Garbelegen aus. Bis auf ben 25. Oct. verschoben, fant fle gu Braunschweig ftatt. Die Stände hatten Tilly und Wallenftein, welcher lettere foeben in bem nieberfachfischen Rreife angelangt mar, aufgeforbert, ihre Befanbten ju fchiden. Das gange Bestreben ber Fürsten lief barauf hinaus, ben Frieben zu erreichen. Sachsen und Brandenburg murben

um ihre Bermittelung gebeten. Die Forberungen der Stände waren ebenso milde als gerechtfertigt: Abschaffung der Heere, Bersicherung des Religions- und Brosanfriedens, Bestätigung der Stifter, wogegen man versprach, zur Bertreibung des Mansfelders, welcher sich soeben in Razeburg und Lübeck gelagert hatte, beizutragen und die eigenen Truppen sodann gleichfalls zu entlassen.

Allein die Berhandlungen zerschlugen sich. Es erweckte die Forderung der kaiserlichen Partei, daß Riedersachsen die Kriegskoften für die Armeen Ferdinand's übernehmen solle, wie sich begreifen läßt, ein allgemeines Misfallen. Das Schlimmste aber war, daß aus den Worten der Abgesandten Tilly's und Wallenstein's sich ergab, wie wenig es beiden Generalen mit dem Frieden Ernst sei. Es stellt sich heraus, daß die Gesandten ohne jegliche Instruction des Kaisers zu den Friedensverhandlungen gekommen waren.

Um fo mehr zeugt bafür, wie fehr ben Stanben um einen Erfolg der Friedensverhandlungen zu thun mar, daß fie die Abgefandten tropbem zuzulaffen beschloffen. einem Briefe bes Bergogs Bans Albrecht von Medlenburg (1. Dec. 1625) erfehen wir, daß gerabe er und fein Bruber bafür ftimmten. 21) Rur mar es unter biefen Berhältniffen fehr begreiflich, daß ber Kreis die Abdankung seiner Truppen an eine Bedingung knupfte, welche ihn vor ber bekannten Gigenmächtigkeit bes taiferlichen Beerführers fcutte. Er verlangte, daß ber Raifer, Wallenstein's Berr, und ber Bergog von Baiern, welcher Tilly zu befehlen hatte, die Forderung ber Stände unterschrieben und bamit ben Frieden fanctio-Es war bie Entscheidung, bag bie Abgefandten hierauf nicht eingehen wollten, fie forberten fofortige bebingungelofe Entlaffung ber Truppen und bie Berfprechung, in bem Kreife nie wieber, also auch nicht zur Bertheibigung, Werbungen vorzunehmen ohne Erlaubnik bes Raifers.

Eine Clausel, welche die ganze Kreisverfassung für alle Zeiten illusorisch gemacht haben würde! Bis in den Januar 1626 dauerten die fruchtlofen Debatten, welche, wie man aus den vorliegenden Instructionen und Bezichten der medlenburgischen Gesandten sieht, mindestens von dieser Seite mit jedem möglichen Eifer getrieben worden waren.

Es ist bekannt, wie der Arieg mit dem Beginn des Jahres 1626 in vollen Zilgen ausbrach. Mansfeld war der erste im Felde, gegen ihn operirte Wallenstein, Christian von Braunschweig war daran, sich um Wolsenbüttel und Göttingen mit dem König zu verbinden, als er plöglich starb, sodaß Christian IV. nun allein Tilly die Spige zu bieten hatte. Ich gehe weder auf die Absichten des Königs noch den Berlauf des Kriegs näher ein, dagegen habe ich zu erörtern, wie sich der niedersächsische Kreis und besonders Mecklenburg zu dem Wechsel der Ereignisse stellten.

Man muß bas Friedenssuftem, welchem bie Fürften von Riederfachsen feit bem Beginn ber beutschen Unruhen anbangig gewesen waren, im Auge behalten, wenn man fich vergegenwärtigen will, in welchem Sinne fie an ben friegerischen Ereigniffen, bie fich jest vor ihren Bliden - und amar, wie bie Stellung ber beiberfeitigen Beere geworben war, mit unfehlbarer tattifcher Nothwendigkeit - vorbereiteten, theilgenommen haben. Durch die Geschichte bes Brotestantismus feit bem fpatern 16. Jahrhundert geht bie Erscheinung, bag biejenigen Territorien, welche bei bem lutherischen Begriff ber verbefferten Lehre in feiner anfanglichen Geftalt fteben blieben, in ber politischen Opposition mit weit größerer Zaghaftigfeit verfuhren als jene, die fich bem freier entwidelten Beift ber reformirten Rirche hingegeben batten. Bierfür bietet uns Nieberfachsen in allen Berioben bes großen beutschen Rrieges einen fprechenben Beleg. Bie bort bie Stande im allgemeinen über ben bogma-

tifc vielfach einseitigen Standpunkt ber Concordienformel nicht hinweggekommen maren, fo hatte auch bie für ben Brotestantismus überaus gefährliche Entwidelung ber Begebenheiten mahrend ber Beit ber Begenreformation und bes bohmifch = pfalgifchen Rrieges nicht vermocht, fie zu einer energifden Baltung fortzureigen. Daher ichon jenes Biberftreben gegen bie Union. Beber bie Borfampfe bes Dreifig= jahrigen Rrieges, noch ber Rrieg in Bohmen mit feinen Ausläufern im Reiche hatten aus jenem Rreife einen Für= ften auf bie Schlachtfelber gelodt. Als fich zulest Chriftian von Braunschweig erhob, um bas fiegreiche Tillb'iche Beer von Nieberbeutschland jurudjufchlagen, fo gefcah bies, wie aur Genuge bargethan, burchaus im Gegenfat gegen bie Nachbarfürften, nicht mit ihrer Unterftupung. Bollte man einmal von ber Beschichte bes beutschen Bemeingeiftes foreiben und babei auch für jenen Zeitraum untersuchen, inwieweit nationales Bewußtsein in ben Bemuthern ber Deutichen Raum fand, die Buftande in den norddeutschen Regierungefreifen wurden in biefer Beziehung vielleicht bas tranrigste Resultat ergeben. Go gut aus ben Briefen ber Fürsten wie aus ben Berhandlungen ber Landstände ftarrt uns bas Bilb bes fläglichsten Barticularismus ent-Dan weiß auf beiben Seiten von feinem Bobl und Wehe über bie Grenzen bes heimatlichen Territoriums und etwa noch bas Besithum bes anwohnenden Rachbarn binaus, mit teffen Untergang ber eigene Berb gefährbet gewefen mare. Rur nicht in Mitleibenschaft gezogen werben von ber Bucht ber Ereigniffe, bas ift ber Borberfat ihrer politischen Beisbeit. Go haben bie niederdeutschen Fürften feit 1618 mufig jugefeben, wie bie Geschide Deutschlands fich entfalteten, getren bem Charafter ihres Bollsftammes. gab im Festhalten alter Formen, felbst wo bie Function berfelben längst bis auf ben Lebensnerv getroffen ift, voller

Argwohn gegen jebe Reuerung, eines großen Planes, eines außer bem Gewöhnlichen liegenden Entschlusses burchaus unfähig.

hierin anderten bie Begiehungen ju Chriftian IV. nicht bas Beringfte. Beil unter allen Fürften Rieberfachfens feines einzigen Sand entschloffen genug war, um mit ber vereinten Rraft ber geworbenen Rreishülfen bie Reutralität bes Rreifes gegen jeben Angreifer thatfachlich burchzuseten, hatte man fich unter ben Schut bes machtigen Danenkönigs geftellt. Allein icon barin, bag nur etwa bie Balfte ber Stande ihm ihre Stimme jum Rreisoberften gegeben, offenbarte fich ber Wiberfpruch in biefer Berbindung. Gie felber murbe wenigstens von feiten ber Fürften nur in befenfivem Sinne aufgefaßt. Bas batte bie Fürstenschaft auch für Urfache gehabt, eine banifche Eroberungspolitif ju unterftaten. bie immer nur auf ihre Ruftenlander und bie aus ihrer Mitte befetten norbbeutschen Biethumer gerichtet fein tonnte. Es war ben Ständen mit ihren friedlichen Erflarungen von Lauenburg und Braunschweig volltommen Ernft. Sie haben niemals aufgehört, Tilly's Weferübergang als bas Signal und die Liga als die Urheberin bes offenen Rrieges ju bezeichnen. 92) Und taum war ber erfte Schritt ber Offenfive gefcheben, fo liegen fie fich gur friedlichen Ausgleichung bereit finden. Schon vor bem Friedenscongreß in Braunfdweig, balb nach ber Affaire bes Tillp'ichen Ueberfalls, im August 1625, hatten fie unter fachfifcher Bermittelung mit Abgefanbten bes bairifchen Generals verhan-Man hat ihnen einen Borwurf baraus gemacht, bag fie befinitive Erklärung über bie Annahme ihrer Forberungen verlangten, ehe fie fich jur Entwaffnung entschließen tonnten. 23) Aber wann waren, jumal zwischen zwei noch un= bestegten Barteien, biplomatifche Friedensverhandlungen von einer anbern Bafis ausgegangen? Und wenn je war bie

äußerste Vorsicht hier in der Sachlage begründet. Denn so beruhigend die Erklärungen, die Ferdinand II. in Betreff der Stifter an den fürstlichen Sösen herumtragen ließ, lauten mochten, die öffentliche Meinung glaubte nicht daran, sie fuhr in ihren Warnungen fort, — und wahrlich! es gehört im hinblid auf das später Geschehene, auf das Restitutionsedict, eine harte Stirn dazu, die wegen der Maßregeln des Kaissers besorgten Protestanten unfriedsertiger und aussehnender Gestinnung zu zeihen.

Auch nach ben gescheiterten Friedensversuchen mar es feineswegs Wille ber nieberfachfischen Stanbe, fich rudfichts= 108 an Chriftian IV. anzuschließen. Man mußte in Dieberfachsen wohl, daß biefer Ronig als ber vorgeschobene Boften einer großen europäischen Combination auftrat; gerabe bies aber entfremdete ihn feinen norbbeutschen Bunbesgenof= fen. Ru ben eben caratterifirten Gigenthumlichteiten ber protestantischen Fürsten von ber gemäßigten Partei gehörte, im Gegensat zu ben Principien, nach welchen bis zur prager Schlacht ber reformirte turpfälzische Sof und bie ihm finnesverwandten evangelischen Dynaften bie Politit geleitet haben wollten, eine Abneigung gegen jedes Bundnig mit Run aber baute Christian IV. bas fremben Mächten. Gelingen seiner Expedition vornehmlich auf bie Bertrage mit ben auswärtigen Staaten. England und holland hatten 1625 eine Allianz zur Unterbrückung ber fpanisch = öfterrei= difden Dacht, welche nach ben jungften Erfolgen auf bem Wege war, noch einmal jum Uebergewicht in Europa ju gelangen, gestiftet. Der König von Danemart hatte fich in biefe Bereinigung aufnehmen laffen, und icon waren burch bestimmte Artitel bie Subsibien, welche bie Rrone von England monatlich für beffen Rriegführung beiftenern follte, festgesett. Außerdem stand bie Theilnahme Schwebens und Frankreichs in ziemlich ficherer Aussicht. Denn wenn auch

Richelien, solange ber Krieg, ben er mit ben Hugenotten zu führen hatte, nicht zu Gunsten bes Königthums ausgeschlagen war, Bebenken tragen mußte, sich in eine Unternehmung zu stürzen, welcher bas Interesse bes Protestantisnus vor die Stirn geschrieben war, so entsprach die Schwächung ber habsburgischen Monarchie doch zu sehr bem in
ber französischen Bolitik noch immer festgehaltenen Programm Heinrich's IV., als daß er nicht einem bahin zielenden Berbündniß hätte seine Unterstützung widmen sollen. Gustav Abolf aber ließ sich durch die alte Rivalität zwischen Schweben und Dänemark nicht abhalten, vorerst wenigstens seine Reigung zum Eintritt in jenen Bund zu erklären.

Es gab in Deutschland eine Bartei, welche von der Thätigkeit der Coalition die Wiederherstellung der frühern Zustände des Brotestantismus hoffte. Wie sie sie selbst den Knoten geschürzt hatte, so war sie nun auf alle Weise bemüht, die Unternehmung Christian's IV. zu decken. Diese Partei bestand aus den Anhängern Friedrich's V. von Kurpfalz, des abgesetzten Erwählten von Böhmen. Sein Staat, der ein Menschenalter hindurch an der Spitze des deutschen Protestantismus gestanden hatte, war zwar seit der Uebertragung der Kurwürde an Baiern aus der Reihe der evangelischen Territorien ansgestrichen, allein noch immer hielten zahlreiche vornehme Parteigänger zu ihm, die theils als Emigrirte, theils als seine Emissare an ausländischen Hösen Lebten und für seinen Bortheil wirkten.

Unter ihnen war einer ber ausgezeichnetsten und nächst bem schreibfertigen Camerarius auch ber thätigste, Joachim von Rußborf, welcher vom Frühjahr 1623 — 27 in London und bann über zwei Jahre im Haag bei ben großen aus-wärtigen Staaten, mit benen er burch die Gesandten an jenen vornehmen Böfen einen unausgesetzten Berkehr unterhalten konnte, für die pfälzische Restaurationspolitik seine Be-

mühungen einsetzte. Er hatte ben Erfolg, bag ber Impule, ber von ihm ausging, fich mehreremal wirffam erwies. Namentlich war bies ber Fall, als er bie unentschloffenen Cabinete Jatob's I. und feines Sohnes endlich ju thatigem Gingreifen bewegte. Gingeweiht in bie ben territorialen Gesichtspunkten ber beutschen Theilftaaten frembe Runft weitblidenber Bolitit, bie von protestantischen Sofen eben nur in Beibelberg einige Regierungen hindurch gefibt worben war, begründete er bie Ermunterungen zur Theilnahme an bem beutschen Rriege burch bie allgemeine Beltlage. Er wies barauf bin, bag bie Wieberherstellung ber frubern Buftanbe in Deutschland, bie Burudwerfung ber auf bas bochfte gespannten öfterreichisch-spanischen Dacht wesentliche Bebingung für bie ungefährbete Erifteng ber europäischen Reiche fei. In feinen häufigen ausführlichen Memorials für Jakob Stuart und Karl I., wie in feinen nach Schwe= ben gerichteten Briefen kommt er immer wieder auf biefen Bunkt jurud, hiernach magt er bie Bebeutung ber einzelnen Ereignisse ab. Die Bewegungen im niederfachfischen Kreife verliehen nun ber biplomatischen Thätigkeit Rugborf's erft ihre vollen Schwingen. Er wußte auch bier fogleich bas Moment bes europäischen Intereffes herauszufinden. ihn mit feinen Worten vor Rarl I. fprechen zu laffen, -"Ew. Majestät", fagte er, "begreifen in Ihrer Ginficht bie Augenscheinlichkeit ber Gefahr, wenn bie Ligue und ber Raifer fich ju Berrichern bes nieberfachsischen Rreifes und infolge beffen auch ber Ruften= und Banfeftabte machen, wie Bremen, Emben, Samburg, Lübed, bie alle icon in ber größten Beforgniß ichweben. Denn bann werben bie Feinde fich auf bem Ocean ausruften tonnen, ber jest allein noch frei ift, werben mächtige Flotten berrichten, bie Ruften von England beunruhigen, überall ben Sanbelsverfehr beeinträchtigen, ju Baffer und Lande bie Staaten von Rieberland unterbruden und endlich wol gar eine Expedition gegen die Königreiche Ew. Majestät unternehmen." 24)

Rußdorf konnte sich rühmen, daß die Aufnahme Dänemarks in die holländisch=englische Allianz hauptsächlich mit seiner Hülfe zu Stande gebracht worden war. Und auch die Berhandlungen mit Schweden ruhten wesentlich auf ihm, er stand schon seit 1624 in ununterbrochener Correspondenz mit Axel Oxenstierna, durch dessen Hand er die Schweden= macht zu der Consöderation hinüberzusühren hoffte.

Es war aber natürlich, bag man, je unvermeiblicher ber Rrieg ericbien, befto forgfältiger bie Bunbesgenoffen mufterte, die fich in Deutschland felbft ber Cache boten. Der politische Agent Friedrich's V. gehörte zu ben nicht wenigen, welche vor ber beutschen Reichsfürstlichkeit, wie fie berzeit vertreten war, teine besondere Achtung empfanben. Außer Johann Ernft von Weimar, bem Streiter für bas Recht des Bfälzers und Theilnehmer an den niederlanbifchen Rriegen, flößte ihm eigentlich teiner eine bobe Deinung ein. "Wenn man Grund hatte, heutzutage irgend= einen Fürften ju achten, fo murbe man ben Bergog von Beimar zu achten haben", fagt Rugborf einmal. Nichtsbestoweniger gebachte er anfangs, die beutschen Dynasten, vornehmlich bie nächstbetheiligten bes niederfächfischen Kreifes, ju ber Confoberation beranzuziehen: er hat beigeftimmt, bag ein englischer Gefandter nach bem Saag abgebe, bamit von ben Generalftaaten aus eine Anregung bei jenen Fürften versucht werbe. Aber bie Friedensverhandlungen, welche im Beginn bes Jahres 1626 in Niederfachsen weiter geführt wurden, ließen gu febr jebe Bereitwilligfeit jum Rriege vermiffen, als bag auf ein Bundnig mit jenen Territorien noch hatte Berth gelegt werben tonnen. Wenn bie Stanbe von bem Ronige von Danemart eben bamals verlangten. daß er feine Truppen benute, um Mansfelb aus bem Rreife

zu verjagen, so gerieth Christian IV. hierdurch in Constict mit den Bestimmungen der Conföderation, denn nach dem Schlachtplan, welchen diese entworfen hatte, sollte Mansfeld gerade durch Norddeutschland und die brandenburgischen Lande nach Schlesien und Mähren ziehen, wo eine Bereinigung mit Bethlen Gabor von Siebenburgen verabredet war.

Diese Berhältniffe bewiesen, wieviel paran fehlte, bag bie nieberfachfichen Fürften fich ber Begunftigung ber Conföberation schulbig gemacht hatten. Ghe noch bie Feinb= feligkeiten begonnen hatten, noch vor ber Nieberlage Mansfeld's, begann Bergog Georg von Braunschweig offene Feindfeligkeiten gegen ben Danenkonig; er ftellte auf eigene Sand Werbungen an und folug fich mit feinen Soldnern jum Raifer. Die übrigen brannschweigischen Onnaften erwiesen fich nicht minder widerwärtig; überall fließen die Befehle, welche ber König als Kreisoberster erließ, auf die größte Stumpfheit. Namentlich suchten bie Medlenburger nach bem Abbruch ber Friedensverhandlungen wie zuvor bie Gnabe bes Raifers. Es war eine allgemeine Bewegung ber Buffertigfeit vor bem Caesar armatus, bem Raiferthum in Waffen, welche jest burch bie norbbeutschen Bofe ging. Eben in ben Tagen ber beffauer Schlacht ftredte biefer anstedende Rleinmuth auch in Rurbrandenburg bie ruftige Oppositionspartei ju Boben, welche für Anschluf an bie Confoberation gegen bie buntle Schwarzenbergifche Bolitit gerungen hatte und bie nun ihren patristischen Gifer mit Dochverrathsproceffen buffen mußte. 25) In Georg Bilhelm von Sobenzollern, ber feinen Uebergang jum Raifer mit ben Worten rechtfertigte, "was geht mich bie allgemeine Sache an, wenn ich alle meine Ehre, Reputation und zeitiche Wohlfahrt verlieren foll", tritt une ber Typus ber Engherzigkeit, in welche bie bamalige Fürstenschaft aufgegangen war, entgegen. Wo ein Regierender für sich ja noch wagte, mit Kühnheit an der Sache des Protestantismus und der Unabhängigkeit vom Kaiser festzuhalten, richtete ihn seine nächste Umgebung zu Grunde. Christian Wilhelm, ein brandendurgischer Prinz, der Administrator von Magdeburg, der allein rasche Bereitwilligkeit, sich an Christian IV. anzuschließen, bekundet hatte, wurde durch das Kapitel gezwungen, sich dem Kaiser zu unterwerfen, und als er später von neuem Berbindungen mit den Gegnern anknüpste, erfolgte seine Absehung und die. Wahl eines Rachgeborenen aus wettinischem Stamm, mit welchem die laiserfreundliche Politik in das Erzstift zurücklehrte. 26)

Die Umwandlung der politischen Lage, die sich im Beginn des Jahres 1626 vollzog, kann nicht schärfer markirt werden als durch die Worte Rußdorf's. "Die Reichssürsten", schreibt er am 30. März, "kommen nicht mehr in Betracht, sie können nichts mehr ausrichten, alle beten sie den Kaiser an. Ich glaube wohl, daß sie, wenn sie unsere Partei die Oberhand gewinnen sehen, sich mit uns verbinden möchten, aber ohne daß dies geschieht, rühren sie sich nicht." Begreislich, daß hiernach von den Leitern der Consöderation keine Rücksicht mehr auf die deutschen Fürsten genommen worden ist. Die dänischen Gesandten erschienen in London, um zu erklären, daß der König, der sich eben für die große Wassenentscheidung rüstete, all sein deil von England und der Unterstützung anderer europäischer Staaten erwarte.

Unfähig, sich bem Könige, als er sein befensives Bersuhren abwarf, mit Gewalt zu widersetzen, mußten die Stände Riedersachsens ihn die Berstärfung seines Heeres, seine Werbungen wol vollbringen und ihn seine Positionen nehmen laffen, aber außer diesem Bortheil eines neutralen Kriegstheaters gewährten sie ihm auch nichts. Denn während fie mit bem Rönige felbst babeim, im Sauptquartier ober auf Fürstentagen haberten, hatten ihre Botfchafter am taiferlichen Sofe im voraus bie übeln Folgen ju bepreciren, welche bas offensive Borgeben bes Königs für bas haus Desterreich nach sich ziehen konnte. Dazwischen hat allerbings im Berbedten bie Soffnung mitgespielt, bag Chriftian IV. bei einem gludlichen Frieden ben ungeschmälerten Besitzstand ber Kreisfürsten vertreten werbe; aber biefe Hoffnung trieb teine frifche That. Die protestantische Beschichtschreibung hat im Gegensatz zu bem von tatholischer Seite immer wieber vorgebrachten Argument, bag bie protestantischen Dynasten Niedersachsens auf Christian's IV. Erpedition nur geharrt batten, um mit ihm vereint ungestümen Muthes ben Raifer und bie Ratholischen zu überfallen, jum entfraftenden Beweis einfach auf ben nachsten Berlauf ber Ereigniffe zu verweifen.

Bahrend bie Kriegsmächte im Sommer 1626 an weitgetrennten Stellen fich bie enticheibenben Schlachten lieferten - Tilly nahm trot ber Gegenanstrengungen Chriftian's IV. in einzelnen Schachzügen Göttingen, Minben, Nordbeim, und ber Mansfelber jog nach ber beffauer Schlacht burch bie branbenburgischen Lande fudwarte, balb von ben Raiferlichen gefolgt - wußte ber nieberfachfifche Rreis nichts anderes zu thun, als fich abermals um eine Friedenshandlung au bemühen. Diesmal baten bie medlenburgifden Bergoge ben Raifer (14. Aug. 1626), Die Tractation felbst in Die Sand ju nehmen, bamit biefelbe nicht, bem General ber Liga überlaffen, von vornherein ber Behäffigkeit ausgefest fei. Nach des Raifers eigenen Worten legten die meiften Fürsten und Stände ein gleiches Entgegentommen an ben Tag wie hans Albrecht und Abolf Friedrich. Auch Christian IV. wurde aufgeforbert, fich ben Congreß gefallen zu laffen. Bieberum muften es gerade bie Dedlenburger fein, welche bas Schreiben an ben Ronig erlaffen hatten. Noch mar ber Blan bes Friedenstags von feiner Seite angenommen worben, als Chriftian IV. am Barenberg gefchlagen wurde (27. Mug.). Bie könnte es befremben, bag nach biefem Ereigniß bie Rreisftanbe fich beeilten, auch bas lofefte Band, welches fie etwa noch mit bem Danen verfnupfte, ju gerreißen. hierin weiter ju geben, ale bie beiben ebengenannten Berzoge, mar nicht leicht erbenklich. Nicht nur daß fie sofort am 30. Aug., als die geschlagenen Truppen ben niederfachsischen Kreis überfluteten, fich mit ben bringenbften Borftellungen an Chriftian IV. wandten, er moge ungefaumt feinem Rriegsvolt befehlen, bie Lande zu verlaffen, fonbern fie melbeten ihren Austritt aus bem Kreisverband und ben bamit zusammenhängenden Bflichten. Jeber Unparteiische wird weit entfernt fein, Diefen Schritt zu rechtfertigen: er war ben Bestimmungen ber Rreisordnung augenfällig juwiber, ein Bruch ber Berfaffung. Allein barüber tann tein Zweifel fein, daß biefe That die Berzoge von jeder Mitfculd an bem weitern Rriegsunternehmen Christian's IV. vollenbs befreite und barum gerabe geeignet fein mußte, ihnen bie Gunft bes Raifers wieberzugewinnen. Ich finbe, bag noch am 23. Nov. 1626 bie Bergoge ihrer friedlichen Gefinnungen wegen von Ferbinand II. ausbrücklich belobt worben find, ja fie erhielten fogar ein befonderes Beichen ber Bunft, Die Bestätigung einiger Landesprivilegien. 27) Dafür blieben fie bie eifrigsten Sachwalter bes Friedens. Es gelang ihnen, Sachsen und Brandenburg von neuem zur Bermittelung beranzuziehen. Bis zur Mitte bes Jahres 1627 feben mir fie in unaufhörlichem Briefwechsel mit Danemart und ben Rreisstänben gur Beenbigung bes Rrieges rathen. Chriftian' IV. versicherte zweimal, daß er bem Frieden nicht burchaus abgeneigt fei. Aber jest erflärte ber Raifer, in

Die Berbandlungen nicht eber eintreten zu konnen, bie er

bie Bebanten ber Aurfürften hierüber eingeholt habe. Im August 1627 mar es bereits offentunbig, bag bies eine Ausflucht bes Raifers fei, welche babin ziele, Die Angelegenheit fruchtlos verlaufen ju laffen. Der Grund erhellte aus ber Lage bes Rrieges. Eben maren Ferbinanb's Trup= pen bis Polftein binauf fiegreich, es murben bem Ronig Bedingungen gestellt, bie anzunehmen auch bem Befiegten vor ber außersten Entscheidung nicht zugemuthet werben burfte. Wallenstein tehrte von bem Untergang bes Mansfeld'iden Beeres nach Norben gurud und übernahm, um bem General ber Liga nicht allzu freies Spiel zu laffen, ben Felbzug an ber Oftfee. Und icon ichwelgte ber Generalissimus in feinen oceanischen Ibeen. 218 reale Grundlage berfelben aber hatte er fich neben Stralfund, bie Bafenstädte Bismar und Roftod ausersehen. Go geschah es, bag bie Friedensfache vollständig zerfiel und zugleich bas Schicffal ber Ber-Boge feiner Erfüllung entgegeneilte. Diefe maren fo abhanaig von bem Willen ihrer Feinde, daß fie felbft bas Wefentlichfte jur Besiegelung ihres Geschides beitrugen. Dberft Sans Georg von Arnim ftand im August 1627 mit faifer= lichen Truppen in Medlenburg, wo er fich bei ber gunehmenben Berödung ber feit Jahren von Gölbnern aufgefogenen Länder außer Stande fab, feine Solbaten auf eigene Sand mit Lebensmitteln zu verforgen. Deshalb manbte er sich an Abolf Friedrich mit ber Bitte um Proviant. Sofort erging von biefem an bie hauptleute ju Schwerin und Neuftabt, in beren Diftricten bas Arnim'iche Beer hauptfächlich Quartier hatte, ber Befehl, mas nur bei ben erichöpften Unterthanen noch zu erlangen fei, bem faiferlichen Dberften zur Berfügung ju ftellen. Dies gefchah unter ber für ben Begner mäftigen Bebingung, bag bie Bauptftabt Schwerin von Ginquartierung und fonstigen Kriegsbebrückungen freibleiben follte. Ein Sanbichreiben Albrecht's von

Ballenstein (3. Sept. 1627) lohnte bem Herzog für bie bem Raifer bewiefene Willfährigkeit. Allein es vergingen faum wenig Wochen, ale bie Forberungen ber Generale fich fteigerten: fie erklärten für ihre weitern Unternehmungen gegen bes Reichs Feinde bie Stadt Bismar in ihrer Gewalt haben zu muffen. Auch hierin gaben bie Bergoge, von benen felbst bie Landesgeschichtschreiber bei biefer Belegenheit fagen, baf fie ben Ropf verloren hatten, nach. Die allgemeine Stimme ber ftabtifden Bevolkerung murrte gegen die Abtretung, es bedurfte bes perfonlichen Ericheis nens Abolf Friedrich's in Wismar, ehe bie unwilligen Demonftrationen bes Bobels befeitigt werben tonnten. Um 10. Oct. wurde bie Uebergabe ber Stadt in einem formlichen Bertrage zwischen bem Bergog und bem Grafen Urnim abgeschloffen. Tropbem nun bie taiferlichen Befehlehaber wenig barum bekummert waren, ihre Truppen in ben burch ben Bertrag festgesetten Grenzen ber Mannszucht zu erhalten und ben Bergogen baburch Recht und Gelegenheit gegeben hatten, fich auch ihrerfeits ben geleisteten Berfpredungen zu entziehen, fo vermochte boch bie Friedensliebe über Albrecht so viel, daß er im November die Festung und Infel Poel und am 30. Dec. 1627 gar feine Hauptstadt Schwerin faiferlichen Befatungen öffnete.

Alle diese Demüthigungen nahmen die Herzoge über sich, ohne daß der Feind den geringsten Zwang auf sie auszusiben brauchte. Der erste Artikel in der Urkunde über die Bestigergreifung von Poel lautete: "Die Festungsübersgabe wird dem Kaiser als gut und freiwillig geschehen berichtet." 28)

Die herzoge wußten nicht, baß fie burch bie Abtretung ber wichtigsten Plate ihrer Lande bereits in die Schlingen Ballenstein's gerathen waren. Nur wer in den brieflichen Berkehr amischen Friedland und Arnim eingeweiht war,

konnte von ben Intriguen des kaiferlichen Generalfelboberften eine Ahnung haben. Anfang November empfing Arnim bie erfte Andeutung von bem bevorftebenben Gewaltact. Wallenftein fcrieb ihm, es mochte fich schiden, bag in turgem im Lande von Mechelburg eine Mutation werbe vorgenommen werben; am 16. Nov. erklärte er beutlicher, was in Aussicht fei: er bat Arnim, allen Borfchub zu leiften, bag bie Bergoge bie Lanbe verließen; am 20. Dec. wiederholte er biefe Bitte, indem er hinaufügte, bie Medlenburger bürften nicht begehren, ihn ba gu feben, wo fie zuvor geherricht hatten. Endlich am 15. Jan. 1628 tonnte er melben, bie Sache mit Medlenburg fei icon in ber Feber, und in turzem werbe es ausbrechen. So lange dauerte es boch, ebe Wallenstein feine Sache gegen eine nach Rhevenhiller's Berficherung ftarte Oppositionspartei am wiener Bofe burchfette. 29) Bon vielen Seiten hatte man bem Raifer abgerathen, bie Bergoge wiber bie Beftimmung der Wahlcapitulation ohne Berhör und Proces ihres Landes zu entsetzen. Man mahnte an die tiefe Abneigung, welche bie Reichestanbe vor Ballenftein empfanden, ber fic hier und ba öffentlich hatte verlauten laffen, es bedürfe ber Kurfürsten und Fürsten nicht mehr: wie in Spanien und Frantreich muffe auch in Deutschland nur Gin Berr fein. Man bemubte fich namentlich bem Raifer bie Gefahr bor Angen ju führen, welche bie Erhöhung eines Dieners nach fich an gieben brobe, ber ichon jest taiferliche Befehle feinem Bortheile hintansette. Es ift verbürgt, daß Ferdinand einen Augenblick fcmantte; zulett aber fiegte bie Uebergengung, bag ber Beneraliffimus ober beffen Beer ibm unentbehrlich fei. Uebrigens war in bem taiferlichen Batent vom 19. Jan. 1628 von einer Belehnung mit bem Berzogthum vorberhand keine Rebe, einzig ber pfandweise Befit murbe bem Generalissimus zugesprochen, und zwar junachft auf fo lange Beit, bis feine Rriegsvorfcuffe ausgeglichen fein würden. Ratürlich blieb unter folchen Bebingungen ber Titel Herzog von Medlenburg bem neuen herrn vorenthalten. 30)

Wallenstein's Bevollmächtigte trasen die Herzoge noch im Lande. Ihre lette Hoffnung war, daß die Gefandten, welche sie mit einer ausstührlichen Apologie an den Kaiser geschickt hatten, einen günstigen Bescheid zurückbringen würden. Allein auch diese Aussicht ging zu Grunde. Der Reichshofrath versagte den Bertretern der Geächteten jede Audienz, und nachdem er sich anfangs sogar geweigert hatte, ihnen die Pässe auszuliesern, erklärte er endlich, in seiner Gnade ein Uebriges thun zu wollen, indem er ihnen freies Geleit durch die österreichischen Staaten gewährte. Dann dauerte es noch über ein Jahr, ehe der Kaiser die Klagepunkte veröffentlichte, auf welche er sein Bersahren gegen die Medlenburger basitrte.

Rach bem Borangegangenen ift es nicht schwer, bie Befdulbigungen Buntt für Buntt zu entfraften. Es bieß bort, bie Fürften hatten ben banifchen Truppen ihr ganb geöffnet: ba fie boch fortmährend gegen bie Ginlegungen berfelben Broteft erhoben hatten; fie hatten ben nieberfächfischen Rrieg in die Lange gezogen: obicon fic, wie wir faben, niemand mehr um ben Frieden bemüht gezeigt hatte als fie; fie batten Sachfen und Brandenburg gebeten babin ju votiren, dag bie Waffen nicht eber niebergelegt werben follten, bie über ben Religionefrieben genugfame Berficherung gegeben fei: eine Forberung, die fie aufzustellen um fo mehr berechtigt waren, ale biefelbe ja nur bie Aufrechthaltung bes factischen Buftanbes umschloß; fie hatten bie Mandata advocatoria bes Raifers nichts geachtet: wiewol leicht nachgewiesen werben konnte, daß fie biefelben mit allem Gifer verbreitet und für ihre Durchführung geforgt batten; fie hatten fich ber Truppen bes Raifers erwehrt und andere

Stände jur Gulfe gegen biefelben aufgeforbert, namentlich ben Ronig von Danemark hineingezogen: womit fie ja nicht um eines Baares Breite von ben Bestimmungen ber Rreisverfaffung abgewichen waren. Dag bie Berzoge zulett und namentlich feit ber zweiten Salfte bes Jahres 1627 mur taiferlichen Truppen ihre Stabte geöffnet hatten, murbe mit Stillfdweigen unterbriidt. Wie biefe Grunde haltlos maren, fo bewegte fich bas Berfahren Ferbinanb's in rechtswidrigen Die Wahlcapitulationen ber beutschen Raifer, abgesehen bavon, baf fie bem Reichsoberhaupt ben Rrieg mit ben Ständen verboten, enthielten von Unfang an, alfo feit Rarl V., eine Bestimmung, nach welcher fein Reichs= unmittelbarer ohne vorangegangene Citation in Die Acht erklärt werben follte. Der 28. Artifel ber Rammergerichts= ordnung von 1521 fanctionirte bies Reichsgrundgefet. Es hieß baselbst: "Dennoch feten, orbnen, erklären und wollen wir, daß niemand hiefür in die Acht erkannt, erklärt, noch für einen Aechter gehalten werbe, er fei bann guvor bagu rechtlich citirt." Allerdings gebrauchte ber Reichshofrath bie Borficht, eine Achtserflärung gegen bie Bergoge nicht ju erlaffen, aber bie Strafe, bie an ihnen vollzogen murbe, tam ber Wirtung ber Acht gleich, und wenn ein taiferliches Ebict bie Unterthanen und Lanbstände Medlenburge von bem Gibe, mit bem fie ihrer Berrichaft verpflichtet maren, entband, fo mar bie Aechtung ber lettern bie ftillschweigende Boraussetzung, unter welcher ein fo abnormer Act allein vorgenommen werben konnte. 31)

Ich glaube hiermit bargethan zu haben, baß dieses Ereigniß zu benjenigen gehört, welche ben Grund ihrer Entwidelung nicht in sich selbst tragen. Die Katastrophe bes Herzogthums war durch das Berfahren der Dynasten auf keine Weise bedingt. Und hier ist der Punkt, wo die lediglich territorialgeschichtliche Bedeutung, die an dem besprochenen

Factum in ben bisherigen, von Landeshistorikern ausgegangenen Darstellungen hervorgehoben worden ift, sich zu allgemeinerm Interesse erweitert, indem wir darauf hingewiesen werden, in dem widerrechtlichen Beschluß des Raisers den Zusammenhang mit seinen geheimsten politischen Planen zu beobachten.

Ferbinand II. war entschloffen, ben Sieg, ben er über Christian IV. bavongetragen batte, bis aufs Meugerfte gu verfolgen. Als Ballenftein im Januar 1628 mit ihm in Brag zusammentam, begegneten fie fich beibe in ber Ueberjeugung, baf ber Feind jest jur Gee weiter verfolgt merben muffe. Sobalb man fich aber entschieben hatte, ben Rrieg auf die Beife fortzuseten, lag nichts naber, als nach einem ausgebehnten Ruftenbesitz, von bem aus biefe Unternehmung geleitet werben tonnte, ju fterben. Muger ber Belegenheit ber von bem Generaliffimus ichon lange ins Auge gefagten Safen maltete noch ein befonderer Grund ob, weshalb gerabe Medlenburg bem Raifer als Stütpuntt für feine maritimen Blane munfchenswerth mar. langerer Zeit murbe eine Landung bes Schwebenkönigs Buftav Abolf erwartet; bas Gerücht trat allmählich als bestimmtere Rachricht auf, in ber wenigstens fo viel conftant blieb, daß die Ausschiffung der schwedischen Truppen in Bismar erfolgen werbe. Die Gegner ber Erhebung Ballenftein's hatten ben Raifer mit biefer Eventualität gewarnt, bie fie für unvermeiblich ausgaben, wenn ber Gewaltact an ben Bergogen verübt werben follte. Gie tonnten fich barauf berufen, baf Guftav Abolf ben Dedlenburgern feine Theilnahme an ber Bermuftung ihrer Lande ju ertennen gegeben und Unterftützung verfprochen hatte. Allein wir wiffen, bag folde Borftellungen bas Drangen Ballenstein's nicht aufzuhalten vermochten. Raum waren bann Ballenftein's Commiffare im Bergogthum erschienen,

als sogleich die ersten Maßregeln berselben den weitern Zweck der Besetzung andenteten. Die Obersten bekamen Besehl, die Kriegshäfen in Stand zu setzen; Arnim hatte schon vorher Weisung erhalten, sein Augenmerk auf die Küstenstädte zu richten. Zu gleicher Zeit wurde ein spanischer Admiral, Don Firmin de Lodosa, in österreichische Dienste genommen. Wallenstein wußte diesen durch ein geschicktes Experiment mit seiner Partei zu verbinden, indem er den Kriegsobersten Auftrag gab, den Sold dieses Admirals, monatlich 500 Fl. Rh. betragend, von der Kriegscontribution in Niedersachsen auszuzahlen.

Es hängt mit dem Programm der kaiferlichen Politik auf das innigste zusammen, wenn in dieser Zeit, am 21. April 1628, dem Generalissimus zu seinen verschiedenen Burden noch die eines Generals des Baltischen und Oceanischen Meeres verliehen wurde, ein Titel, den er sammt der zu Grunde liegenden Idee so sehr als seine eigene Schöpfung betrachten mochte, daß er nicht anstand, sich schon früher damit zu schmucken, ehe die kaiserliche Ernennungsurkunde ihm zugesertigt worden war. 32)

Außer biesen Absichten und Neuerungen, die sämmtlich mehr ober minder zur Mustration der medlenburgischen Angelegenheit dienen, ist aber noch von andern Borbercistungen für die maritime Richtung des nordischen Kriegs zu melden, die sich auf einem andern, wenn auch nahe benachbarten Terrain bewegten und einer andern Leitung unterslagen, als das Bersahren mit den Herzogthümern.

Denn mahrend die Dinge in Medlenburg sich unter bem Einfluß ber Bevollmächtigten Wallenstein's weiter entwickelten, vollzogen sich jene in voller Unabhängigkeit von ihm. Sie hatten ihren Mittelpunkt in einer althergebrachten politischen Combination, ber Verbindung Spaniens und Desterreichs. Nur ift es wol das erfte mal, da biefer Berbindung wie hier ein ausschließlich handelspolitisches Beprage gegeben werben follte. Indem ber Raifer fein Ange auf Die Gee richtete, murbe ihm ber von manchen feiner Borfahren, zulett namentlich von Maximilian II. empfunbene Mangel einer beutschen Flotte fühlbar. Alles was bamale Deutschland ju Schiffe vermochte, beruhte in ben fparlichen Reften ber hanfifden Raufmannsmarine. Diefer wenigstens glaubte Ferbinand baber fich verfichern ju muffen. Um Lubed, Bremen und bie anbern bunbesgenöffifchen Stabte für bie faiferliche Bolitit zu gewinnen, zeigte er ihnen als verlodenben Breis einen Banbelsvertrag mit Desterreich und Spanien, ber, foweit er bie beiben lettern Dachte betraf, icon ichluffertig gemacht worben mar. Die Banbelscompagnie follte bergeftalt abgefchloffen werben, baß aller Banbel von und nach ben fpanifchen Stammlanbern und überseeischen Besitzungen zwischen ben Unterthanen bes Ronigs und benen bes Reiche, ben Sanfeaten jumal, allein verbliebe. England, Solland, Schweben, Danemart, wie alle anbern producirenben und hanbeltreibenben Staaten follten bie Waaren, bie nach Spanien bestimmt maren, in ben Seeftabten bes wenbischen Quartiers auslaben, bamit fie bier von beutschen ober fpanischen Schiffen aufgenommen und von biefen nach Spanien und ben Colonien ge= führt werben fonnten. Ebenfo follte neben ben Spaniern feine andere Ration als bie beutsche in ben spanischen Bafen einhandeln burfen, fondern es follten Die Erzeugniffe ber fpanischen Colonien nach ben Sanfestäbten verlaben und hier von ben Schiffen ber ausländifchen Seemachte zu weiterm Sanbelsvertriebe in ben anbern Ländern übernommen werben.

Schon im Spätherbst bes Jahres 1627 (im November) hatte ber Kaiser burch ben Grafen Ludwig von Schwarzenberg ben Kausherren von Lübeck bieses weitaussehende Broject eröffnen laffen. Der Gefandte batte zu ertlaren, baf ber Banfebund fich ben Bergleich nur gefallen ju laffen brauche, fo tonne er abgefchloffen und von bem Ronige von Spanien unterschrieben werben. Um fpanifcherfeits mit ben Städten ju verhandeln und besonders die Privilegien ber Sanfa auch innerhalb biefer Bereinigung ficherzuftellen, mar ein Agent bes Ronigs, Gabriel be Rop, abgeschickt morben. Der Bortrag biefer beiberfeitigen Gefanbten- ge= ichab am 8. Rov. 1627 ju Lubed. Sie glaubten aus bem Abidieb, ben bie gerabe verfammelten wendischen Stabte trafen, entnehmen ju burfen, bag ber taiferliche Borfchlag einen mohlgefälligen Einbrud bei ben Betbeiligten nicht perfehlt babe. Birtlich ertlarten fich bie Stadte anch bereit, auf einer allgemeinern Berfamminng bie Specialitäten bes Bunbes abhandeln ju wollen. Diefe fand im Februar 1628 au Lübed ftatt. Am 23. legten die taiferlichen Gefanbten bie Bropofitionen ihres Bofe von neuem vor. Gie batten zu verfichern, bag bem Raifer bie Erhaltung ber Banfa über alles am Bergen liege. Gleich bei feinem Regierungsantritt, als er bie Rangleien von Rlagidriften ber Sanfestädte überfüllt gefunden habe, fei er mit fich ju Rathe gegangen, wie ben Berluften, Die ber beutsche Oftfeehanbel fortmahrend von fremden Dadten erlitt, gewahrt werben könne. Da aber habe ihn ber Rrieg zu anbern Sorgen gerufen. Jest endlich fei ber Beitpuntt jur Gulfe getommen. Der fpanifch-öfterreichifche Banbelevertrag murbe als bas Mittel bezeichnet, bie rivaliftrenden Sandelsmarinen ju überflügeln. Befonders wurde an die Feindschaft gegen England und Danemart appellirt. Die Englander hatten fich mit ihren "verdammten Monopolen ben Deutschen wie ins Reft gefett", batten fie boch ben gangen Tuchhanbel an fich gebracht, - eine Quelle, bie ihnen Millionen jährlich aus ben beutschen Sedeln zuführe. Den Danen aber habe

man noch Schlimmeres zu verbanken, ihr Werk sei ber Sundzoll, ber rechte Zügel und Zaum für die Hansestädte. Die Gesandten konnten doch nicht umbin, einzuräumen, daß auch Spanien sich nicht jederzeit schonend gegen die deutsche Berbindung erwiesen habe. Allein das jetzige gute Einvernehmen zwischen dem König und dem Kaiser sei eine sichere Bürgschaft, daß alle frühern Ungelegenheiten mit Spanien fortan vermieden werden könnten. Und von diesen Gesichtspunkten aus ließ der Kaiser den Bund mit Desterreich und Spanien der Hansa noch einmal wiederholen. 33)

Die Städteboten traten in die Berhandlung über diese wichtige Frage ein. Anfangs hatte die Aussicht beinahe unermeßlichen Gelberwerbes doch einigen Reiz auf die Hansbelsherren ausgeübt, allmählich aber wich berselbe vor einer nüchternen Erwägung der politischen Berhältnisse. Argwohn gegen die Absichten des Kaisers gewann schon auf dem Städtetag die Oberhand. Dennoch verwarfen die Abgesordneten den kaiserlichen Antrag nicht sosort, sondern erstaten einen neuen Ausschub dis zum 1. Sept., damit die einzelnen Republiken über die jetzt erst im Detail dargelegte kaiserliche Berkündigung zu Rathe gehen könnten. Die Bedenken nun, die sich auf dieser Seite regen nußten, ergeben sich aus der Lage der Dinge von selbst.

Bunächst gebrach es ben Hanseaten längst an jener stürmischen Thatenlust, jenem schwellenden Triebe des Erwerbes, welche das nährende Princip großer Hantelsgemeinschaften sind. Rachdem die Patricier Hamburgs, Bremens, Lübecks und der kleinern Städte zu einem gewissen Bermögen gekommen waren, hatten sie ihren Eiser weit mehr darauf gerichtet, das Erworbene vortheilhaft anzulegen und sich eines bequemen Genusses zu erfreuen, als durch Erweiterung ihrer Handelsverbindungen, durch Gewöhnung an ihnen bisher unbekannte Seewege sich milhsam

bie Quellen neuen Gewinstes zu eröffnen. Besonders rührig und unternehmungslustig war der Deutsche in jener
Zeit überhaupt nicht, der Norddeutsche am wenigsten. Die
nicht nur in die politischen Institutionen, sondern in noch
augenfälligerm und nachhaltigerm Maße in das Innerste des
Bolkslebens eindringende Vernichtung hatte in den Augen
der Menschen den Werth des Lebens und seiner Güter tief
herabgesetzt, sie hatte sich selbst auf den kräftigsten Sproß
des deutschen Bolksbaumes, auf das Bürgerthum und die
während der Resormation in demselben mächtig angeschwellte
Geistesbewegung mit ihrer ertöbtenden Wucht gelagert.

Auger biefer allgemeinen Erfchlaffung gab es fpecififche Urfachen, welche einen nochmaligen Aufschwung bes banfeatifden Unternehmungsgeiftes jebe Möglichkeit abschnitt. Bobl= ftand erzeugt überhaupt friedliebenbe Bergen und von bem taufmännischen Reichthum hat biefe Erfahrung zu allen Beiten in befonderm Dage gegolten. Während bes gangen bisherigen Rriegs hatte fich bie Stimmung ber Sanfestabte banach gezeigt. Sie faben bie Operationen Christian's IV. nichts weniger als gern und an ber nieberfächsischen Rreisvertheibigung hatten fie außerft laffigen Untheil genommen. Bwar an Stäbtetagen hatte es nicht gefehlt, fie maren mit vielem Larm angesagt und mit Oftentation gehalten worben - "parturiunt montes", fagt ein gleichzeitiger Bürger einer Sanfestadt in Beziehung auf biefe Berfammlungen 34) -, ben Befchluffen aber hatte jebe Entschiebenheit gefehlt. Angesichts ber taiferlichen Truppen wußte man nichts als Briefe an bas Reichsoberhaupt zu richten, bie um Frieden baten. Ein politischer Gebanke, nach bem man gehandelt hatte, bilbete fich auch bier nicht. Waren bie altern Raufherren weitschweifig und überbebachtig im politischen Rath, fo zeigten bie jungern geringes Intereffe an ben Berhandlungen; man mertte ihnen an, bag fie nicht

:

bei ber Sache waren, fie fprachen von ihren besondern Angelegenheiten; fie bachten mehr an ihre Maitreffen als an ben berebeten Gegenstand, versichert uns ein Zeitgenoffe.

Darüber aber konnte von Anfang an kein Zweifel sein, baß der Anschluß an Desterreich und Spanien auf der Basis eines ausschließlichen Handelsverkehre die Hanseaten in den entschiedensten Gegensatz mit den nordischen Seesmächten und somit von neuem in die Nothwendigseit des Kriegs gestellt haben würde. Bei dem ersten Antrag im Herbst 1627 hatte der Kaiser doch zugleich um Schiffe gegen Dänemark bitten lassen, König Christian sah daher mit gerechtsertigtem Mistrauen auf die lübecker Tagsahrt. Er meinte den Berhandlungen entgegenarbeiten zu mulfen, seine Gesandten erklärten, daß die Annahme des spanischsssereichischen Borschlags von ihm als Grund zum Kriege gegen die Hansa betrachtet werden würde.

Noch ein weit größeres Bebenken aber lag in bem Borgeben ber kaiserlichen Politik selbst. Wie hätte man eine Handelsgemeinschaft mit dem Kaiser eingehen können, solange die Belagerung Stralsunds den Beweis lieferte, daß berselbe kein Bedenken trug, den Hansestaten Gewalt geschehen zu lassen. Das Beispiel Stralsunds ist daher in Flugschriften, die während der von den Hanseaten gesorderten Frist erschienen, den Städten unaushörlich vorsgebalten worden.

Ein kurzer Blick auf diese Aeußerungen der öffentlichen Meinung 35) wird erlaubt sein, da sie uns in den Zusammenhang der politischen Sedanken versetzen, aus denen die lette Entscheidung der Hanseaten erfolgt ist. Man sagte: der Kaiser buhlt um die Freundschaft der Städte, weil er sich in dem jetzt zu beginnenden nordischen Seekriege ihrer Schiffe bedienen will. Kann er selbst der Städte nicht herr werden, so sucht er sie wenigstens mit den rivalisiren-

ben Seemachten zu verfeinben und fo bie letten Refte banfeatischer Gelbständigfeit ber Bernichtung entgegenzuführen. Die entweber unmittelbar vom Raifer ihrer Unabhangigfeit beraubten ober burch einen aufreibenden Krieg mit ben überlegenen Nachbarn zur territorialen Unbedeutendheit berabgebrückten wenbischen Stäbte sollen ein Glied werben ber unumschräntten Monarcie, bie ber Raifer aber Nordbeutschland zu errichten gebentt, ein Stuppuntt ber politifcfirchlichen Reaction, von bem aus bie abtrunnigen Stifter Niedersachsens und bas hartnädige Stralfund, ber Schluffel jum Besit Borpommerns, umflammert und mittels ber Sanbhaben ber bamaligen öfterreichischen Bolitit, Militarbespotie und Jesuitenpropaganda, bem öfterreichischen Ginbeitestagt unterworfen werben tonnen. Befürchtungen, bie jum Theil wol über bie außersten Biele habsburgifcher Machtvergrößerung hinausgriffen und benen bennoch eine tiefe gefdichtliche Logit nicht abzufprechen mar. Schon por funfzig Jahren und noch früher hatte man angefangen gu beforgen, daß bie Dachte ber tatholifden Liga, ber Bapft, Spanien und bie bentiche Linie ber Sabsburger, nach flegreider Beendigung ber frangofifden Glaubenetriege und ber nieberländischen Revolution gegen bas protestantische Deutschland losgehen würden. Wieberherstellung ber alten fatholifchen Rircheneinheit und Aufrichtung ber abfoluten Mon-Stelle ber territorialftanbischen Sonbermachte galt allgemein als bie Summe ber Bemuhungen biefer mit ihrem Cabinetseinfluß überallhin verbreiteten Angriffspartei. Seit bem nieberlanbifchen Befreiungefriege und ben Grengverletungen, von benen Deutschland mabrend beffelben etwa breifig Jahre hindurch betroffen worden mar, batte fich unter ben evangelischen Stänben, namentlich benen zwischen Rhein und Elbe bie Furcht festgefett, bag bas nordweftliche Deutschland ber tatholischen Aggreffive querft unterliegen

werbe. Bas wunder, bag jest, wo bie taiferlichen Beere an Befer und Elbe eine gebietenbe Stellung einnahmen, bas Rriegstheater nach ben Nieberlanben bin offen ftanb, bie Spanier abermals auf beutschem Boben ungestraft ihr Befen trieben und gablreiche Religionsbedrudungen und Beränderungen von Bestfalen und ben Rieberrheinlanden her gemelbet wurden, jebermann in Norbbeutschland an bie Erfüllung jener Befürchtungen glaubte. Die Abfetung ber Bergoge, beren Schicfal bereits noch anbern nieberfächfifchen Fürsten, wenn fie sich bem Raifer nicht fügten, angekunbigt wurde, die Belagerung Stralfunds, jufammengehalten mit ben vorangegangenen Acten faiferlicher Willfür galten ben Begnern Defterreichs als febr gefährliche Symptome bes Strebens nach absoluter Herrichaft. Und noch immer war bie im evangelischen Rorbbeutschland verbreitete Meinung, bag papftifche und fpanische Intriguen bie Bebel ber habeburgifden Eroberungspolitif bilbeten. Die Larve bes bisber jo getauften faiferlichen Kriegs wird heruntergezogen, "und es werbe männiglich vor Augen gestellt werben, bag Papft und Spanier biefen Rrieg betrieben", fagt eine jener ephemeren Schriften. 36)

Bei solchen Vorstellungen von ben Motiven der Zeitbewegung war es unmöglich, daß die Hansa sich in ein Bündniß mit dem Raifer einließ, bevor derselbe dem tief in die bestehenden Rechte einschneidenden Bersahren, das er in Deutschland übte, eine milbere Richtung gegeben hatte. Zu Lübeck war unaufhörlich von der Unbill gesprochen worden, welche österreichischerseits durch die Bedrängung Stralsunds, eines Gliedes der Hansa, der ganzen Städteverbindung angethan werde. Schwarzenberg war im März 1628 vollsommen überzeugt, daß auch im Rath der einzelnen Städte ein besserer Erfolg der Berhandlungen nicht erzielt

werben könne, ehe ber Raifer in biefer Sache ber Belagerung nicht nachgegeben habe.

Und hier eben trat es ein, daß das Intereffe bes Raifere, fofern ber Bund mit ben Seeftabten ein folches gu nennen ift, mit ben perfonlichen Planen bes Generaliffimus in feindliche Berührung tam. Wallenftein fprach über bas Broject bes Sanbelsvertrags feine Misbilligung aus. Und zwar gefchah bies, nachbem er von Chriftian IV. bie Berficherung erhalten batte, bag berfelbe fich in bie medlenbur= gifche Angelegenheit nicht mifchen, Die Bergoge ihrem Befcid überlaffen werbe, wenn ber Raifer bie Absicht einer Bereinigung mit ber Hansa aufgebe. Schon beshalb war es fein Bortheil, wenn bie Berhandlungen mit ben Stäbten zerfielen. Außerbem aber fah er in jenem Grafen Schwarzenberg bie Band ber nicht unansehnlichen Bartei bes wiener Sofes, welche feine Rriegführung und befonders feine Erhebung in Medlenburg zu hintertreiben ftrebte. 3ch finde baß bie Legitimen von Medlenburg einft vor Schwarzenberg erschienen find, ibn um feine Fürsprache vor bem Raifer zu bitten. In ben bisjett zugänglichen Quellen fehlt es zwar an jeder Nachricht barüber, ob der kaiserliche Bevollmächtigte fich ju Berfprechungen berbeigelaffen bat, allein die außerordentliche Indignation, welche ber Generaliffimus über feine Senbung empfand, mare unerklarlich, wenn berfelbe nicht von ihm bie Durchtreuzung feiner Blane befürchtet hatte. Bas anders hatte ihn bewegen konnen, mit bem gangen Trop bes in feiner Unentbehrlichkeit fich fühlenden Günftlings vom Raifer ju verlangen, daß ber Graf gurudgerufen werbe, wibrigenfalls er, ber General, nicht mehr zur Armee zurnicklehren werbe. Freilich mar Gefahr, bag längere Berhandlungen Schwarzenberg's in Rudficht auf bie laut und mit Nachbrud geaußerte Forbe-

rung ber Sanfestäbte ben taiferlichen Sof zu einem bem Friedlander unbequemen Machtgebot beziehentlich Stralfunds veranlaffen wurde. Denn man muß bemerten, daß Ferdinand boch teineswegs ber Drohung Wallenftein's fogleich gewichen ift. Bielmehr erhielt ju jener Beit ber Burgermeifter ber tapfern pommerfchen Stadt in perfonlichem Bebor bei bem Raifer Die Berficherung, bag Stralfund von taiferlicher Ginquartierung und aller weitern Gewalt befreit bleiben follte (14. Juni 1628). 87)

Rur lag hierin, von feiten bes Raifere ju fprechen, boch ein entschiedener Biberfpruch mit ber jungften Abwandlung ber politifchen Lage. Richt nur Danemart mar bei bem Wiberftanbe Stralfunde im Spiele, fonbern Guftav Abolf hatte burch ben Bertrag mit ber Stadt bem beutfchen Kriege Die erfte factifche Theilnahme geschenkt. Wohl erichien bei oberflächlicher Betrachtung bas faiferliche Rriegs= glud noch ungetrübt, aber es bereiteten fich neue Berbindungen vor, welche bie bisherigen Machtverhaltniffe ber friegführenben Theile mit Ginem Schlage umwandeln tonn-Wie richtig ber Raifer bie Bebeutung ber erften fdmebifden Intervention auffaßte, beweift, daß er in biefem Augenblick einen Theil feiner Armee bem Ronig von Bolen zur Gulfe fchicte. Da, mo Guftav Abolf am tiefften engagirt mar, follte ber Rrieg gegen Schweben einfeten.

Und biefe neuen Conftellationen famen benn boch wieber bem Generaliffimus zu ftatten: noch einmal fiegte bas Befühl feiner Unentbehrlichkeit am wiener Sofe. Schwarzenberg murbe alfo abberufen, ber Blan bes beutsch = fpanifchen Sanbelsvertrags fiel ben vergeffenen Acten anbeim, mabrend bie Wallenstein'schen noch einige Wochen vor Stralfund blieben, bis fie fich überzeugen mußten, bag biefe Fefte, zwar "ohne an ben himmel getettet zu fein" 38), ben Anftrengungen ber Feinde unzugänglich bleibe.

Für ben General bes Baltischen Meeres war bas Uebelste, daß ber Widerstand bieser einen Stadt eine fühlbare Rückwirfung auf Mecklenburg ausübte. Die Stände baselbst glaubten nun einmal, solange sie Stralsund noch unbezwungen sahen, nicht an einen vollständigen Sieg bes neuen Herrn von Mecklenburg. Wallenstein hielt beshalb seine persönliche Anwesenheit in den Herzogthümern für nothwendig und verließ am 25. Juli Stralsund. Er sand seine Bevollmächtigten, den Grasen Sanct-Julian, den Obersten Arnim und den Dr. Lüders, noch in voller Arbeit mit den Ständen begriffen, obgleich die kaiserlichen Gesandten Altzringer und Walmerode sich bereits die größte Mühe gegeben hatten, die Landschaft dem Willen des Kaisers gefügig zu machen.

Diese beiben kaiserlichen Räthe, benen die Installirung Wallenstein's übertragen war, hatten die Landschaft zum 23. März nach Güstrow beordert. Die legitimen Herzoge waren noch im Lande und hatten auch ihrerseits die Bearbeitung der Stände uoch nicht ausgegeben. Am 24. März fand die Versammlung statt. Drei Compagnien Reiter und eine Compagnie zu Fuß hatten die beiden Marktplätze der Stadt besetzt. Wallenstein begann mit der kaiserlichen Proposition, die natürlich dem Patent Ferdinand's vom 1. Febr. gemäß war; die Stände wurden darin zum Schluß benachrichtigt, daß das Herzogthum den Commissaren Wallenstein's, die anwesend wären, überantwortet werden solle, zugleich wurden die Unterthanen ihres Sides entlassen. Nachdem das kaiserliche Patent verlesen, legitimirte sich Dr. Lüders als Bevollmächtigter des Herzogs von Friedland.

Der Beirath ber Stänbe bat um Bertagung, bamit bie Lanbschaft sich über eine Beantwortung ber kaiserlichen Propositionen vereinigen könne. Dazu ward eine Frist bis zum 27. März morgens 10 Uhr gewährt. Erst brei Stunden

vor Ablauf biefes Termins gelangte bie Antwort ber Stänbe, welche nach Gewohnheit biefer Körperschaften felbft mahrend ber bringenben Befahr einen Theil ber Zeit mit Streitig= feiten über ben Mobus ber Berathung zugebracht hatten, an bie faiferlichen Commiffare. Die Stanbe priefen bie Tugenben ihrer Bergoge, fie gedachten ber Boblthaten, bie fie von Ginführung bes Chriftenthums in biefe Lanbe an, feit mehr benn taufend Jahren, unter biefem fürftlichen Befchlecht von Medlenburg genoffen batten; fie fprachen bie Boffnung aus, bag ihren Berren ,,in beren nunmehr erlangtem blühenden Alter ber faiferliche Gnabenbrunnen nicht fo gar erftmals verschloffen bleiben werbe". Gie von ihrer Seite erboten sich für einen Koftenvergleich zwischen Ballenftein und ben Berzogen Burgichaft zu leiften. In ber Buverficht, bag bies Anerbieten ten Befdlug bes Raifere rudgangig machen werbe, forbern fie von Altringer Siftirung bes Berfahrens auf brei Monate.

Aber die Bevollmächtigten folugen jeden Bergleich turgweg ab, indem fie ben Borftellungen ber Stande, die fie ungereimte Dinge fchalten, einfach ben flaren Befehl bes Raifers entgegenhielten. Giner ber angesehenften Rathe, Moltte, meinte, bag man fich ben Ausbrud "ungereimt" benn boch unterthänigft verbitten muffe: es waren in biefem Lande nur wenige, aber ftanbhaftige, aufrichtige Leute, und fie konnten nicht alebald von einem Fürsten, barunter fie gezogen und geboren waren, abtreten und einen andern wieber annehmen; fie hatten vor biefem bei ihren Fürften gestanden, und ale bie Manner nicht mehr gefonnt, waren Die Beiber zugetreten und hatten ben Fürften mit ihrem Ornat ausgeholfen. 39) Es wurde namentlich ber abelichen Frauen und Jungfrauen gebacht, bie ihren Schmud gur Rettung bes Baterlandes beigesteuert batten. Ueber bie erfte ftanbifche Refolution war mit Bergog Bans Albrecht verhandelt worden, jetzt fand sich nun auch Abolf Friedrich, von den Borgängen in Güstrow benachrichtigt, aus Schwerin ein. Diese Gelegenheit benutzend, hinterbrachten die Stände den Herzogen die Forderung der Commissare und stellten bei ihnen die Anfrage, ob die Herzoge sie des Sides verlassen wollten. Die Antwort lautete zurück: die Fürsten wären wol friedlich, daß Ritter und Landschaft sich in der kaiserlichen Majestät Side einließen, ob sie sich aber in frember Fürsten Side einlassen, das würde ihnen ihr eigen Gewissen wol sagen. Es ist auf diese Meinungsänsserung hin geschehen, daß Moltse den Rath gab, sich drei Monate lang in des Kaisers Sid einzulassen, damit die Fürsten inmittels zu der kaiserlichen Majestät reisen und um Enade slehen könnten.

Demgemäß versprachen am 28. Marg nach einem vericharften Bortrage ber Commiffare bie Stänbe, bem Raifer ben Eid leiften zu wollen. Sie maren bereit, benfelben auszudehnen auf ben Gehorfam zu allen Rriegsbienften, welche ihnen auferlegt werben fonnten, boch verlangten fie bafür von neuem bie Frist von brei Monaten, mahrend welcher fie ber hulbigung an Ballenftein verschont fein wollten. Die Abgefandten Gerbinand's und bes Generaliffimus faben bierin bereits ein Entgegenkommen, fie verfprachen sich für bie Berzoge zu verwenden und unterließen nicht, ihr Mitleib mit bem herben Gefchid berfelben an ben Tag zu legen. Dem Altringer follen die Thranen in ben Augen gestanden haben. Allein sie beharrten dabei, bie Eibesleiftung für Ballenftein ju forbern; um ber Landfcaft ben äußersten Entschluß zu erleichtern, erinnerten fie baran, baf bie Berleihung ja nur als ein Unterpfand anzusehen sei. Die Stände traten ab und beschloffen von neuem die Meinung ber Fürsten zu hören. Doch fand man es für gut, bag nicht, wie fonft bie Bewohnheit war.

ŀ

bie Landrathe bie Berhandlungen zwischen ben Berzogen und ben Ständen vermittelten, fonbern bag bie gefammten Mitglieder aus Ritterschaft und Städten bem Canbesherrn in biefem ernften Augenblick perfonlich gegenübertraten: ihrer 500 zogen fie auf bas herzogliche Schloß. Die Fürften verwarfen ben erften Borfcblag ber Stanbe im Betreff bes bem Raifer zu leistenben Gibes nicht, ben Borfolag einer gegen ben Grafen Julian einzugehenden Berpflichtung berührten fie bagegen mit teinem Wort. Ihrerfeits erklärten fie fich bereit, einen genauen Nachweis ber von bem Kaifer gemeinten Untoften zu erforbern, und fpraden bie hoffnung aus, dag die Ritterschaft zur Tilgung ber Schuld bas Ihre beitragen werbe. Die Ritterschaft ertlarte fich bereit, für Annahme biefer Buntte bei ben Commiffaren zu wirken, ermahnte aber zugleich die Fürsten, ihre Sache auf Gnabe und Barmherzigkeit zu feten, und unterließ namentlich nicht, fich im voraus um eine milbe Beurtheilung feitens ihrer Landesherren zu bemühen, falls fie fich ber vom Raifer gebotenen Gulbigung nicht entziehen tonnten. Laut Berabrebung mit ben Commiffaren batte an bemfelben Tage nachmittags 3 Uhr endlicher Befcheib gegeben werben muffen. Es fpricht bafur, bag es bie Rit. terschaft an feinem Bersuch zu Gunften der Berzoge fehlen laffen wollte, wenn fie an jenem Tage noch einmal um Aufschub bat und bie gewährte Frift zu einer neuen Bitt= fdrift an Walmerobe und feine Benoffen benutte. Allerbings ein Mittelweg zwischen bem mas in bes Raifers Namen verlangt murbe, und bem wozu fich bie Lanbftanbe icon bereit erklärt hatten, mar nicht ju finden; bie Alternative lautete einfach: Annahme Wallenftein's ober Abmei= fung. Da bie Stände einstweilen noch bie lettere burch= zuseten hofften, hatten fie feinen andern Ausweg, als bie frühern vermittelnden Borfcblage zu wieberholen, und somit

nur Eid dem Kaiser und Frist für die Herzoge anzubieten; die kaiserlichen Abgesandten jedoch, deren Instruction auf Einsetzung des Generalissimus lautete, mußten die Bitten natürlich zurückweisen, was denn auch noch am Abend des 28. März geschah.

Die Landschaft ift an biefem felben Abend, nach Empfang ber letten Erklärung ber faiferlichen und Ballenftein'ichen Bevollmächtigten, Gins geworben, bem Generalissimus als Lanbesfürften zu hulbigen, ftellte aber bie Gegenbebingung einer weitumfaffenben Bestätigung ihrer Brivilegien. Darein follten eingeschloffen werben alle Gebrauche, Rechte, Immunitäten fammt ben fie bestätigenben ober erläuternben Reverfen, bie Berficherung, alle Aemter mit Lanbeseingefeffenen zu befeten und die fürftlichen Schulben fowie bie noch ausstehenden Befoldungen ber Beamten aus den fürftlichen Ginfünften zu bezahlen, besgleichen bie Bfandinhaber von fürftlichen Gütern und Dörfern bis zu ihrer Abfindung nicht zu entfeten. Ferner murbe geforbert, bie Schulben, welche ber Kriegscontribution halber aufgenommen waren, burd eine allgemeine Landessteuer zu tilgen. Bon ben Landesfürsten wurde nur gesagt, daß, wenn tiefelben fich mit bem Raifer und Wallenftein verföhnt hatten, es ber Landichaft freifteben folle, ihrer Berfohnung beizutreten : auf Mittel und Wege aber, biefelbe herbeizuführen, murbe nicht weiter gebacht. Auch hielten es bie Stanbe fur nothig, fogleich bie Commiffare um bie Erklärung gu bitten, bag bie eben mit ben Lanbesfürsten gepflogenen Berhand= lungen ihnen von bem neuen herrn nicht übel gebeutet, etwa als Widerfetlichkeit ausgelegt werben burften. Dies wurde versprochen. Dagegen war Walmerobe nicht bagu ju bewegen, ben Ständen bie Freiheit ber Religion, beren Berficherung befonders geforbert war, und die Erhaltung ber Brivilegien fcriftlich ju garantiren, er entschulbigte fich,

bierzu teine Bollmacht zu haben, verpflichtete fich nur, alles trenlich bem Raifer referiren zu wollen, und fügte gleichsam zur Beruhigung ber Stände hinzu, daß er an der Berfiche= rung wegen ber Religion und ber Bestätigung ber Brivi= legien nicht zweifle. Aus jener Stelle bes faiferlichen Batents vom 1. Febr. 1628, burch welche bem Wallenftein bie medlenburgifchen Lande "allermaßen, wie bie Bergoge fie innegehabt hatten", verliehen worden maren, meinen bie Gefandten, bie Absicht bes Raifers, in Religion und Ber= faffung feine Aenberung vorzunehmen, verburgen zu konnen. Darauf endlich, am 29. März, hulbigten bie Lanbstänbe nach ben brei Rreisen, bem medlenburgifchen, wenbischen und ftargarbichen. Die Ritterichaften leifteten Sandgelübbe und Gib, bie Städte nur bas erstere, indem fie fich auf die alte Gewohnheit beriefen, ben Gibschwur nur innerhalb ibrer Mauern abzulegen.

Es ift nun wol an fich flar, bag bie Berfprechen ber Commiffare über bie Religion und Privilegien weber bem Raifer noch Wallenftein befonbere Schonung gegen bie Landftanbe auferlegten. Satten bie lettern gewußt, welche Grundfape über bas Berhältniß zu ihnen ber Generalissimus bamals bereits ausgesprochen hatte, fie wurden wenig für ihre alten Rechte gehofft haben. 40) Wie hatte ber fiegreiche Felbherr, ber im Beere ein ftraffes Regiment ju führen gewohnt mar, fich in feinem Lande ale einen gnäbigen Beschützer verrotteter Vorrechte, bie ihn an freier Regierung hinderten, erweifen follen? Much zeigte fich fofort, fon in ber erften Wallenstein'schen Proposition, bag er bie Landschaft nur für biejenige Leiftung, und zwar in febr ausgebehntem Dage zu benuten gefonnen fei, welche bort wie allenthalben bie beutschen Stände nicht gerade als ihr liebstes Vorrecht angesehen haben, die Contribution. Und leicht faßte biefe ber Generalissimus allerbings nicht an.

Die Rriegosteuer zerfiel in zwei Theile - zwei allgemeine absonderliche Contributiones, hieß es -, von ber einen follten bie Reftanten, b. h. ber ben Ballenftein'ichen Truppen noch geschulbete Solb, gezahlt werben, von ber anbern bie Offiziere und Solbaten ins Bufunftige wöchentlich ihre Löhnung empfangen. Diefe Auflage follte nicht burch eine einmalige Bewilligung gebedt, fonbern, in eine permanente Steuer verwandelt, wochentlich gezahlt werben; auf wie lange? fagte man natürlich nicht. Da es nun aber Thatfache mar, bag viele Steuerpflichtige wegen ber Berlufte, bie fie in ben Rriegszeiten erlitten hatten, nicht zahlen fonnten, auch nicht wenige außer Landes geflüchtet maren, gerieth man auf bas freilich fehr einfache Mustunftsmittel, bie Contribution berer, bie noch gablen tonnten, um ein Drittel zu erhöhen, bamit an ber nothigen Summe fein Ausfall verbleibe. Bugleich erfolgte eine Bestimmung, Die bem faatswirthschaftlichen Talent ihres Urhebers alle Chre machte, benn fie nahm bie Ginrichtung bes fpatern Militärstaats um ein Jahrhundert vorweg. Es war bie Beftimmung, bag jebe Compagnie auf einen bestimmten Begirt angewiesen werbe, von bem fie ihre Bahlungen zu gewarten und im Weigerungsfalle einzutreiben habe. War ichon an fich leicht vorauszusehen, daß es den Solbaten bei biefer unmittelbaren Berbindung mit ben Steuerpflichtigen nicht an Gelegenheit fehlen würde, bie Rolle ber Bolizei ju übernehmen, fo murbe ihnen biefelbe außerbem noch befonbere gefichert, benn man erklarte für nothwendig, bag gegen bie Saumigen burch zwangsweise Ginquartierung zur Erecution geschritten werbe. Neben biefem militarischen Mittel wurde Berfonalarreft für bie Wiberftrebenben bestimmt. Die Lanbftanbe erfparten bem Ballenftein'ichen Statthalter, Grafen Julian, ben Ausbrud bes Disbehagens, welches fie bei fo ungewöhnlichen Forberungen empfanden, nicht. Während

bie ständischen Resolutionen sonst mit schwülstigen Berficherungen ber Ergebenheit ju beginnen pflegten, feste bie biesmalige mit einem scharfen Diston ein. Die Lanbichaft fagte barin: je mehr fie ber übergebenen Broposition nachbachte, besto größer stelle fich ihr bie Unmöglichkeit bar. eine folche Solbatesta, wie barin angezogen, im Lanbe zu unterhalten : fie verwies im weitern Berlauf auf bie "fundbare mahrhafte Unmöglichfeit". Aber bie Replit bes Statthalters ließ nur eine geringe Menberung eintreten; inbem fie bie Löhnung gewisser Compagnien um etwas niedriger ausette als vorher, wurde für andere — es waren bie Sparr'= iden und Arnim'ichen — ber frühere Anfat festgehalten. Im übrigen gebrauchte fie bereits die Worte: Die Ritterihaft mochte fich "ohne Difficultirung bequemen". Die barauf erfolgende Duplit ber Ritterfchaft und Stäbte machte, ohne auf die Borfcblage ber Commiffare weiter einzugeben. anhangig, baf biefer Rreis nur ein einzelnes Gliebmaß bes Deutschen Reichs fei und baber zur Bertheibigung beffelben nach ben ausbrücklichen Berordnungen ber Reichsverfaffung nicht höher in Anspruch genommen werben konne als bie übrigen Rreife. Es war ein schwacher Nachklang aus ben Zeiten ber Reichsexecutionsordnung, bie allerdings erft hatte in Trümmer geben muffen, ebe fich Billfur faiferlicher Kriegsbanden über biefen Landfriedensbezirk lagern durfte.

Eine sehr ungnäbige Antwort Julian's bewies ben Stänben, daß boch ihrerseits etwas geschehen müsse. Contribution von 100000 Thirn. wurde angeboten und für den Statthalter, wie man sich vorsichtig ausbrückte, "ein Brief von 7, 8 ober 9000 Thirn."; zugleich machten die Stände ben vermittelnden Borschlag, die Truppen aus dem Innern des Landes fort in die Seestädte zu führen, wo man sie dann mit Brot und Bier versorgen würde. Hierbei war doch eine besondere Schwierigkeit: Rostock wollte von dem ganzen Beschluß ber Lanbschaft nichts wissen, es hatte ans eigenem Seckel bie Schanze, welche ber Generalisstmus zu Warnemünde erbauen ließ, bezahlen mussen; eben waren bieser Stadt die Schiffe, an drei Tonnen Goldeswerth, vom König von Dänemark als Repressalien fortgenommen worden; sie hatte sich, da ihr doch kein Schutz vom Lande wurde, aus dem Berband des medlenburgischen Territosriums losgelöst.

Ein einheitlicher Abschied ist zuletzt auf diesem Landtag nicht erzielt worden. Die Stände erklärten es für unmöglich, von den versprochenen 100000 Thirn. im Augenblick mehr als die Hälfte bezahlen zu können, während der Friedländ's siche Commissar nicht davon wich, die ganze Summe auf einmal zu verlangen. Die Lage des Landes machte bald eine neue Berufung der Stände nothwendig. Sie wurden zum 19. Aug. nach Güstrow beschieden, zu einer Zeit also, wo der Reichsfürst neuen Datums bereits im Lande war.

Wallenstein's Forberung lautete auf 50000 Thir. monatlich vom 1. Sept. gerechnet. Natürlich protestirte bie Lanbichaft, und zwar nicht mit Unrecht, ba bie beiben reichsten Städte bes Bergogthums, Wismar und Roftod. zufolge befonderer Leiftungen, bie fie mit Ballenftein verabrebet hatten, bei ber Aufbringung biefer Steuer nicht mitwirfen follten. Sauptfächlich bamit motivirten Ritterfchaft und Stände, bag ber Ansatz zu hoch gegriffen fei. Der Generaliffimus icheint bies eingefehen zu haben, benn er setzte seine Forderung auf 30000 Fl. monatlich berab. Auf wie viele Monate biefe Summe forterhoben werben follte, ward, bem Brauch, ber anberwarts bei lanbständischen Bewilligungen beobachtet wurde, juwiber, mit feiner Gilbe Die Berren Stande erfaßte ber fehr begrundete aedact. Argwohn, bag es bier auf eine bleibenbe Steuer abaefeben fei. Etwas freigebiger als im April erboten fie fic

150000 Thir. aufzühringen, aber ein für allemal, von mongtlichen Anfagen wollten fie noch immer nichts boren. Sie fügten mit zweifelnber Boffnung hinzu, ber Rrieg werbe ja wol nicht mehr lange bauern. Dagegen Ballenftein: mit einer gewiffen genannten Summe fei es nicht abgethan, die monatliche Berpflichtung könne er nicht fallen laffen. Die Stände mußten fich ergeben. Danach handelte es fich nur noch um ben Mobus für bie Aufbringung ber Contribution. Mehr noch bas gemeine Bolf, welches bei biefer allgemeinen Landessteuer natürlich mit in Anspruch genommen wurde, als bie herren in Land und Stadt werben bie Matritel mit trüben Bliden angefehen haben; fie war eine fonderbare Mifchung von Grundfteuer, Ropffteuer, Bewerbesteuer, Steuer auf lebendes und tobtes Inventar, recht bazu angethan, ben einzelnen unter verschiebenen Titeln zu zwei= ober mehrfacher Leiftung beranzuziehen; - boch mußte fie genehmigt werben, benn bie Bebulb bes Lanbesherrn war am Ende. 41)

Nach bieser Abkunft mit den Ständen konnte Wallenstein's Regierung in Mecklenburg für begründet angesehen werden, da seine Kriegsobersten die Zeit der Landtage benutt hatten, um sich aller sesten. Drte zu versichern und namentlich die Güter der vertriebenen Fürstensamilie für Wallenstein in Besitz zu nehmen. So schonungslos der Generalissimus bei der Aneigung des Landes versahren war, dergestalt, daß er selbst die in Mecklenburg liegende Comthurei des Deutschen Ordens Nemerow unter dem Schein der von dem Kaiser inzwischen besohlenen Restitution einzezogen hatte, so war jetzt, nachdem er sich die Pfandschaft mit allen nutbaren Einkünsten zu Handen gebracht, seine Sorge, das Land vor weiterm Berderben des Kriegs zu schützen. Er entsernte das Groß seiner Armee, namentlich die Cavalerie, und verbot alle Truppendurchzüge durch das

Bergogthum, forgte für bie Wieberaufnahme bes Aderbaues und befahl ben jur Befatung jurudgelaffenen Golbaten friedlichen Berkehr mit Burger und Landmann, ja er gab fogar bas in jener Beit faft vereinzelte Beifpiel öffentlicher Glaubensbulbung, inbem er jebe Störung bes evangelischen Gottesbienftes nach Lutherischem Bekenntniß untersagte; nur ber reformirten Rirche trat er entgegen. Es fällt nicht mehr in bie Umriffe unfere Begenftanbes, Ballenstein's Canbesverwaltung barzulegen. Dies "Tafchenbuch" felbst bat in einem feiner frühesten Jahrgange aus fundiger Feber eine Abhandlung barüber gebracht, auf bie wir perweisen burfen. 42) Dag ber bohmische Ebelmann bas materielle Wohl bes ihm überlieferten Reichsgebiets von großartigen Gesichtspunkten aufzufaffen vermochte und baf er, ber militärische Emportommling, in biefer Beziehung bie meiften alt angestammten Dynasten Deutschlands in feinem Zeitalter tief in Schatten ftellte, beweift gur Genilge ber von ihm wieder in Angriff genommene Plan eines Nord = Oftseekanals. Dieses großartig gedachte Werk, um beffen Ausführung fich in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts italienische Baumeifter an ben Bofen von Medlenburg und Braudenburg bemüht hatten, beruhte auf einer Flugverbindung von Elbe, Elbe und Stör, bie mittels bes Schweriner Sees und eines von hier weiter zu führenden Ranals auf Wismar geleitet werben follten. Auf ber anbern Seite follte von Dönit her burch bie Elbe, ben Plauerfee und einen Ranal Elbe mit Savel und biefer lettere Fluß im Zusammenhang mit bem Wasserwege auf Schwerin und Wismar mit ber Ditfee Berbindung erhalten. Medlenburgifcherfeits mare ein unmittelbarer Schiffsverkehr zwischen Samburg und Wismar hergestellt worben, ber es ben Fahrzeugen möglich gemacht hatte, unter Bermeibung bes banifchen Sunbzolls in 14 Tagen von einem Ort zu bem anbern zu gelangen,

wozu bisjett ein Zeitaufwand von minbestens vier, meistens feche Bochen nothig mar. Wallenftein felbft nahm bie Dertlichkeiten in Mugenschein, und bei bem großen Intereffe, welches er bem Unternehmen fchentte, würbe trop ber außerorbentlich boch berechneten Roften bie Beforberung beffelben wahrscheinlich gewesen fein, wenn nicht bie gange Thatigkeit bes Generaliffimus auch fortan noch burch bie politischen Ereigniffe nach einer anbern Richtung abgelenkt worden mare.

Noch immer wurde mit Danemart gefampft. 14. Nov. fiel die holfteinische Festung Krempe in die Bande ber Raiferlichen, woburch fich bie Danen bieffeit ber Giber auf bie lette haltbare Bofition in Gladftabt befdrantt faben. Fiel and biefe, und Wallenftein wurde Meifter bes Elbbergogthums, fo war bie Meutralität ber Banfeftabte unhaltbar, und auch ber Widerstand, ben unter ben medlenburgifden Seeftabten Roftod noch immer gegen bie Wallenftein'iche Befitzergreifung leiftete, mußte erlöschen. Gleich nachbem bie trempener Schanze erobert, fchrieb ber Generalissimus an die hansestädte um Schiffe und forberte fie auf, Singuartierung in ihre Mauern einzunehmen. Gine gleichzeitige Flugschrift, Die angesichts biefer Ereignisse entftanden ift, ber "Roftoder Spiegel", ruft ben Seeftabten 311: "Bollt 3hr noch trauen? Brapariret Guch! Glaubt feinen papierenen Syncerationen und Promissionen, als baburch balb ein Loch gemacht wird. Richtet Euch nicht mehr mit Euern Sundicis und Doctoribus juris nach Recht ober ben Reichsabschieben, benn fie find abgeschieden und verichieben, gelten wie alte Müngen, bie man gern bat, es ift aber berfelbigen im Sanbel und Wanbel feiner ober gar geringer Rut und auch fonft wenig bamit auszurichten. Laffet bann bie Roftoder Euch ein Exempel fein."

Eine Stimme mitten aus bem Bolt, bie uns bie Ab-

nung von dem Zusammenbruch aller alten Reichsordnungen, bei dem man endlich angelangt war, verkündigt.

Inzwischen bauerte ber Rrieg bis in ben Anfang bes Jahres 1629 fort. Ballenftein war erft bann jum Frieben erbotig, ale Chriftian IV. ihm von neuem bie Buficherung gegeben hatte, bag er fich ber vertriebenen Bergoge nicht annehmen wolle. Darauf find bie allbefannten Friebensverhandlungen zu Lübed eröffnet worben. Noch mabrend berfelben ließ ber Rönig bie Raiferlichen auf ber Infel Norbstrand angreifen: endlich am 22. Mai ber Friede. Es tann teinem Zweifel unterliegen, bag taiferlicherfeits auf bem lübeder Congreß bie Borfpiegelung ber pfandweifen, alfo nur einstweiligen Belehnung, burch welche bie medlenburgifden Stände am meiften zur Unterwerfung unter Ballenftein bewogen worden waren, bem König gegenüber fortgefest worden ift. In einem Briefe, in welchem er bie Bergoge bem Raifer zu Gnaben empfahl (15. Sept. 1629), erinnert Chriftian IV. "an bie zuverläffigen Bertröftungen", welche bei ben Friedensverhandlungen Ferdinand's Bevollmächtigte por ben banifchen wegen ber Depossebirten ausgesprochen Richt lange barauf mar bas gerabe Gegentheil biefer Berheiffungen Thatfache geworben.

Bis zum Juni 1629 hatte ber Kaifer kein Wort ber Rechtfertigung über sein Berfahren gegen die beiden Herzoge veröffentlicht. Da erschien am 9. Juni ein kaiserliches Manisest, welches sich nannte: "Wohlgegründete Deduction der Ursachen, warum beide Gebrüder von Mecklenburg ihrer Fürstenthümer und Lande entsetzt worden." Die Zeit seines Erscheinens legt die Bermuthung nahe, daß es nur darauf berechnet war, einen neuen Act kaiserlicher Wilksir vorzubereiten. Ich Tage später nämlich, 16. Juni, kam das Edict heraus, welches Wallenstein als Erbherrn mit Mecklenburg belehnte: ihn, seine ehelichen männlichen Leibeserben

somie alle Bettern und Agnaten bes ganzen Geschlechts berer von Wallenstein. Der neue Herzog von Medlenburg erhielt bie Bollmacht, unter seiner Berwandtschaft eine Erbfolgeorbnung aufzurichten nach freiem Belieben. Daß bies eine im Reiche ungewöhnliche Belehnungsformel war, braucht nicht erst hervorgehoben zu werben.

Dermeilen zogen bie Legitimen mit ihren Gemahlinnen und fürftlichen Rinbern, wie Sachsen fich einmal ausbrückte, "gleichsam in ber Irre berum": fürftliche Bettler, als welche fie fich felbft anfahen, bie ihren Unterhalt bei Befreunbeten und Bermanbten fuchen mußten. Gie verfaumten nicht, ihre Angelegenheit ben beutschen Stanbesgenoffen ans Berg ju legen. Immerbin bemertenswerth ift, baf fie felbft ben Grafen Tilly einmal gebeten, ihnen burch feine Bermittelung Butritt beim Raifer zu verschaffen. Rurfürst Johann Georg von Sachsen verwandte fich bis jum Januar 1629 breimal für fie, allein fowol feine Bemuhungen wie bie mehrerer fatholifcher Fürften, barunter Roln, Maing, Baiern, Erzbergog Leopold, blieben nicht nur fruchtlos, fonbern, bie Briefe ber genannten Fürsten beweifen es, bom Raifer unbeantwortet. Dag er in biefen fürftlichen Bermittelungsidreiben hier und ba an Bflicht und Schwur erinnert wurbe. niemand por gesprochenem Recht zu verurtheilen, mochte für Ferbinand Grund genug fein, die lästige Angelegenheit mit Schweigen ju bebeden. Selbst ber Ronig von Danemart verwies ihn in jenem Schreiben zu Gunften ber Medlenburger auf feine Capitulation.

Allein trot ber unverkennbaren Theilnahme, welche bie Briefe ber beutschen Fürsten ausbrücken, wagte boch nicht einer von ihnen, bem Kaiser mit männlicher Festigkeit entgegenzutreten. Die Hülfe ber That konnten bie Entstronten baher nur von außen erwarten, von bemjenigen kürsten, ber seit ber Belagerung Stralsunds bei allen wich-

tigern Ereignissen bes nordbeutschen Arieges, obschon ohne erklärte Theilnahme, seine Hand im Spiel gehabt hatte, und ber, obschon seine Gesandten mit Hohn von den lübedisschen Berhandlungen fortgewiesen wurden, dennoch wegen der Besorgniß, die sich vor seiner beabsichtigten Landung in Deutschland verbreitet hatte, im eigentlichen Sinne als der Urheber des Friedens betrachtet werden muß, Gustav Adolf.

Seit 1628 fteben bie Medlenburger mit ihm in brieflichem Berkehr. Der Ronig ift vom Anfang ber Wieber= aufrichtung ihrer herrschaft geneigt gewefen, endlich am 26. Oct 1629 hat er ihnen wörtlich versprochen, bag er alles thun wolle, "was Gott zulaffen werbe, daß fein Staat leiben konne gur Reftituirung bes fürftlichen Stanbes unb Saufes feiner Bettern". Unter bem Ginbrud, ben bie Rachricht von ber befinitiven Belehnung Ballenftein's und feines Stammes auf fie hervorgebracht hatte, befonbers auch zur vorläufigen Abweifung ber taiferlichen Rechtsausführung, welche im Reich verbreitet wurde, hatte Sans Albrecht für fich und feinen Bruber noch einmal an Ferdinand geschrieben. Guftav Abolf gab ihnen jett ben Rath, innezuhalten; fie hatten mehr als genug zur Submiffion gethan, mehr unrecht gegeben, als ihrer Reputation guträglich fei; jest follten fie hinfuro bas fdwarz nennen, mas fcmarz ift. Un bemfelben 26. Oct. hat er verfprochen, im nachften Frühling ben Berzogen mit thätlicher Expedition beifteben ju wollen. Er ermahnte auch fie jur Rriegebereitschaft. Man erfieht aus ben Briefen ber Herzoge, bag burch ihr Bemühen bie Sanfestabte, befonbers Lübed und Samburg, in beren Mauern fie foon feit Mitte bes Jahres 1629 Buflucht gefunden hatten, für ben ichwedischen Blan im voraus gewonnen worben find. Rachbem Guftab Abolf am 24. Juni 1630 an ber pommerschen Rufte gelandet war und balb barauf fein Rriegemanifest erlaffen batte,

würde es feiner taktischen Absicht am meiften entsprochen haben, wenn bie Bergoge, während er bei ber Unterwerfung Bommerns aufgehalten murbe, an ber Spite eines Golbnerheeres in Medlenburg eingefallen waren. Allein in bem= selben Augenblicke hatte sich ben Fürsten die Aussicht auf eine gutliche Beilegung ihrer Sache eröffnet. Sie hatten bieselbe unter Beifolge einer ausgezeichnet gründlichen Rechtsfdrift, ber medlenburgifchen Apologie, bem feit Enbe Juni m Regensburg verfammelten Collegialtag anheimgestellt, und biefer becretirte nicht nur bie Aufhebung bes Ballenstein'schen Generalats, sonbern er gab auch neben anbern auf ben Frieden gerichteten Borfcblägen bem Raifer ben Rath, die Sache ber Berzoge in die gefetmäßige Bahn gurudzuführen. Ferbinand, ber bem allgemeinen Anbringen katho= lischer und evangelischer Fürsten nicht länger wiberstehen ju bürfen glaubte, verhieß endlich ben rechtlichen Broces. Zwar waren die Herzoge, die eine sofortige Entscheidung erwartet hatten, mit biefer aufschiebenben Erklarung feineswegs gufrieben, allein bie beutschen Fürsten, vornehmlich Sachsen, wandten alle Mübe an, fie von triegerischen Sandlungen zurückzuhalten, bis bas kaiferliche Wort gesprochen sei. Solange noch an Bermittelung zu benken war, blieben die Herzoge daher ihrer abwartenden Rolle getren, sie eridienen felbst noch auf bem leipziger Convent (Februar 1631), ben Sachsen eröffnet hatte, um gleichsam noch in ber letten Stunde neue Friedensvorschläge zu eröffnen. Go entbehrte alfo Guftav Abolf, im Borbringen feines linken Flügels gelähmt burch bie Nichtbetheiligung Branbenburgs, auch auf ber rechten Seite jedweber Unterstützung. Er hatte mar Enbe September ben erften medlenburgifchen Ort nach ber pommerfchen Seite gu, Ribnit, befeten tonnen, von wo er in ben ftrengften Ausbruden bie Medlenburger an ihre lopale Bflicht erinnerte, bas Land auffordernd, "ben ehr= 76

wibrigen Abfall" von ben angestammten Berren burch fofortigen Beitritt ju feiner Sache wieber gut ju machen; er konnte ferner bie Besetzung jenes Grenzbiftricts burch Baner, welcher Weftpommern zu beden hatte, bewertstelligen laffen; allein bei einem Ansfall auf Roftod machte fich ber Mangel einer mit bem ichwebischen Bormarich correspondirenden Bewegung von feiten ber Sanfestädte fühlbar: bie Soweben zeigten fich ju fcwach, biefen Borpoften ber militärischen Aufstellung Defterreichs zu nehmen. Erft als nach ber Berftörung Magbeburge bie Neutralität ber norbbeutichen Staaten burch bie Macht ber Thatfachen felbst über ben haufen geworfen murbe, war auch fur bie Bergoge jeber Grund ju langerm Zaubern aus bem Wege geräumt. Sie rudten im Juli 1631 mit einer Solbnerichar, welche fie felbst geworben, von Lübed aus in Medlenburg ein und nahmen zuerst Schwerin. Die weitere Besetzung bes offenen Landes, für welche ein vom Schwebenkönige entworfener Felbaugsplan biente, gemährte ihnen teine besonbere Schwierigfeit; nur vor ben festen Blaten stiegen sie auf einen harten Wiberstand ber Raiferlichen, ber jeboch ebenfalls übermunben murbe, feit eine aus ber Befatung Stralfunde berangezogene fowebische Truppenmacht bie Rriegführung ber Berjoge unterstützte. Die Erschütterung, bie bas österreichische Dominat in Niederbeutschland — die Frucht ber Siege Ferbinand's in ber erften Salfte bes Dreifigjahrigen Rriegeburch ben Berluft Medlenburgs erlitt, war nachft ber breitenfelber Schlacht ber erfte entscheibenbe Erfolg Guftav Abolf's auf beutschem Boben.

## Anmerkungen.

- 1) Erklärung bes Lanbfriedens zu Rürnberg, Tit. I: "Und in dem allen befunden, daß folch unvermeiblich nothwegend Werk burch niemand füglicher, fürträglicher noch gewisser dann die zehen des Reichs Creps... vollbracht werden soll"; vgl. Sammlung der Reichsabschiede (Frankfurt a. M. 1747), II, 230. Daselbst (I, 154 fg.) auch das Geset von 1438, besonders §§. 16—20 und §. 30.
- 2) Bgl. biefelbe Sammlung, III, 15 fg. in bem Reichsabschichtebon 1555. Bunachft in Betracht tommen bier bie §§. 56, 60, 62 fg.
- 3) Darüber heißt es in §. 64: "Und follen ... berselbigen Erenß Obersten und Zugeordnete die kaiserliche Maj. ... ihres Borshabens und was sie darzu verursacht in Schriften unverzüglich ... berftändigen und vergewissignen und nicht bestoweniger mit der fürgenommenen Gegenwehr dieser Ordnung gemäß für schreiten." Für das Folgende sind maßgebend die §§. 65—68. Die beutsche Rechtsgeschichte hat die Darstellung der Reichsversassung in den letzen Jahrhunderten noch so gut wie ganzlich vernachlässigte.
- 4) Dazu hat wesentlich mitgewirkt, daß man bei wichtigen reichspolitischen Bestimmungen von der Areiseintheilung des Jahres 1512 abstrahirte und auf die ältern sechs Areise zurückging. So wurde diese 3. B. bei der Besetzung des Reichsregiments 1521 berangezogen (Römischer löniglicher Majestät Regiment §. 20, in den Reichsabschieden, II, 175). Daffelbe geschah in den Kammergerichtsordnungen bei der Präsentation der Beister, die dauernd

ben sechs Kreisen übertragen blieb. Räher bestimmt ist beren Abgrenzung zu biesem Zweck noch einmal 1521 (vgl. II, 180). Daher kann im Abschieb von 1566 (III, 224) §. 75 gesagt werben: "Die sechs Crenß zu ber praesentation geordnet." Bgl. Abschieb 1570, §. 51 (III, 295).

- 5) Das Nähere im §. 17 bes Abschiebs von 1564 (III, 205).
- 6) Der Raifer hatte bem Bergog von Billich gerabeju verboten, jur Bertreibung ber Spanier und Nieberlander fich ber Erecutionsmacht zu bebienen, er batte ibm "ernftlich befohlen, gegen beibe friegenbe Theile noch (weber) für uns felbften, noch mit Bulf und Buthun anberer bie Behr ju nehmen, fonbern Ihre Dajeftat mit biefem Rettungswert allergnebigft gemerben (gemabren) laffen". (Bilbelm von Billich an Johann Rafimir von ber Bfalg, d. d. 4. April 1591. im mundener Geheimen Staatsardib. Ungebrudt.) mertenswerth in berfelben Sache ift ein burch baufige Abichrift unter ben Cabineten verbreiteter Brief bes Raifers an ben bamals in fpanifchen Dienften ftebenben Grafen Beter Ernft von Mansfelb, batirt: Brag, 6. Dec. 1593, worin Anbolf II. von feinen Bemithungen um Bereitelung bes Erecntionsaufgebote fprach, und auf bas gleiche Intereffe bes Ronigs bon Spanien binmies, freilich auch binguffigte, bag er bei bem Unwillen, ben bie Stanbe über Spaniens unausgesette Rriegspreffuren empfanben, bie Rreisbülfe ,, nicht langer werbe aufhalten noch verbindern tonnen". Den bentichen Fürften, bie bei ber julichiden Erbicaft betheiligt maren, gab biefer Brief ben Schluffel ber faiferlichen Politit in bie Banb. "E. Lb. befinben", forieb am 16. Mai 1594 Joachim Friedrich, Abminiftrator von Magbeburg, an feinen Better Georg Friedrich von Ansbach mit Begug auf ben faiferlichen Brief, "warum bieber bie Sachen balb aus biefer, balb einer anbern Urfache unter allerhand gefärbtem Schein am taiferlichen hof fein aufgezogen worben, wohin auch bie consilia gerichtet, une und unfere Intereffenten mit guten Bertroffungen aufzubalten und inmittele bie Lanbe burch ein Curatorium ratione superioritatis und ber Lehnsgerechtigfeit an fich zu bringen" ... (Gebeimes Staatsardib in Berlin. Ungebrudt.)
- 7) Näheres barüber in einer bamals (1598) erschienenen, häufig citirten Flugschrift: "Der aragonische Spiegel", die durch Zusammenstellung einer Anzahl auf den niederländischen Krieg bezüglicher

Abidiebe und fonftiger Actenftude auch für bie biplomatifde Geididte bermenbbar ift.

- 8) Bgl. Sentenberg: Reuere Tentiche Reichsgeschichte, XXIII. 327 fg., wofelbft auch bie Quellen verzeichnet.
- 9) Die archivalifden Documente, foweit fie bie nieberfacfifde Rreisverfaffung, bie Angelegenheiten ber Bergoge, ihre Berbanb. lungen mit bem faiferlichen Dofe und mit mehrern beutichen Rurften, enblich bie Ballenftein'ichen Patente betreffen, entnahm ich ans einer officiellen im Auftrag ber Bergoge verfaßten Staatsichrift: "Der Fürftlich - Medlenburgifden Apologia", bie im Jahre 1630 in ben Drud gegeben murbe, um auf bem Rurfürftentage von Regensburg unter ben anwefenben Stanben vertheilt ju werben, und bier wie fiberhaupt bor bem öffentlichen Urtheil ber Ration für bie Unfchulb ber entthronten Dynaften ju gengen. Lift, ber berbienfivolle großberzoglich medlenburgifche Ardivar, bat (Jahrbuder bes Bereine für medlenburgifche Gefdichte und Alterthums. funbe, IX, 241 fg.) mit folagenben Grunden ben fiberans facfundigen Berfaffer biefer Apologie in bem medlenburgifden Rangler Johann Cothmann nachgewiesen. Seine Arbeit, eine ber umfang. reichften Staatsichriften, bie je in bie Deffentlichfeit gefcidt, fie umfaßt mehr als 1100 Seiten in Quart, gerfallt in zwei Abtheilungen, eine juriftifche Debuction über bas unrechtmäßige Berfab. ren bes Raifers und eine Busammenftellung aller auf bie Angelegenheit bezüglichen Urfunben, meift in vollem Context. Jene Rechtsausflihrung mußte als Botum einer Bartei bei ber biftorifden Darftellung unberudfichtigt bleiben, bie Urfunben bagegen burften mit um fo befferm Grunde berbeigezogen werben, als fie fammtlich aus bem alten medlenburgifchen Archiv entnommen maren und auf unzweifelhafter Authentie beruben. Bieles von biefen Actenfluden ift ben fpatern Gefdichtfdreibern Medlenburgs burd bie Sand gegangen, namentlich von Elitow im 3. Banbe feiner Gefdicte Medlenburge (vgl. Unm. 27); anberes fann burch Bergleich mit anbern Onellen gepruft werben. Go finb a. B. bie auf bas nieberfachfifche Rriegswefen bezuglichen Acten ichon in ben Jahren 1628 und 1629 mehrfach herausgegeben worben und aus biefen Druden in bie reiche Sammlung bei Lonborp, Acta publica (befonbers II und III) gefommen. Ebenfo liegen bie Manbate, melde ber Raifer an bie Bergoge und ben nieberfachi-

schen Areis ergehen ließ, in gleichzeitigem Drud vor. Wie sehr fibrigens bas österreichische Cabinet bestissen war, die von ihm niemals beantwortete medlenburgische Apologie zu unterdrücken, bezengt unter anderm die demerkenswerthe Thatsache, daß der Geschichtseiber Ferdinand's II., Hurter, in den Staatssammlungen Wiens kein Crempsar derselben auszutreiben vermochte (nach Hurter, Jur Geschichte Wallenstein's, Schaffhausen 1855, S. 190) das gegen sonst in deutschen Bibliotheken das Buch nicht zu den Schenbeiten aebort.

- 10) Das lettere Gefet in Lunig's Corpus juris militaris bes Beiligen Römischen Reichs, S. 653 fg., vgl. bie Mofer'iche Samm-Inng fammtlicher Rreisabicbiebe, II, 468—488.
- 11) Die Stelle ift hervorgehoben in ben Beilagen gur medlenburgifchen Apologie.
- 12) Lonborp, a. a. D., I, 190. Ueber bie eben ermante Aufforberung Sachfens vgl. Beill: jur Apologie, S. 192.
- 13) Der Abschieb fuhr fort: "nicht aber zu ber römischen taiserlichen Majestät Rurfürsten und Stände bes Reichs ober jemands
  auber offension gebraucht werben soll, viel weniger seind Fürsten und
  Stände gemeint, sich barburch in frembe ben Arcis, nach Ausweisung bes heiligen Reichs Constitutionen nicht angehende Sachen zu
  verwickeln, noch eines mehrern als sich vermög ber Executionsordnung gebührt anzumassen, sondern wollen
  lediglich in terminis defensionis, des Reichs und bieses Areises sonderbarer Berfassung verbleiben" (Apologie, Beilagen S. 194). Der befensive Character ber Areisrüstung
  anerkannt bei hurter, Geschichte Kaiser Ferdinand's II. (Schaffhausen 1858), IX, 27 fg., wo die Relationen ber kaiserlichen Commissare benutzt worden sind.
- 14) Bachsmuth, Rieberfachfifche Geschichten (in ber Deutschen Nationalbibliothet, Berliu), S. 221, finbet weftfälischen Ursprung bieses erwiefenen Beinamens mahrscheinlich.
- 15) Es hieß in biefem für bie Beurtheilung bes Berfahrens ber niedersächsischen Stände sehr wichtigen Abschied vom 8. Febr. 1623 wörtlich: "weil aber bie Roth und Gefahr kundlich groß ... als ift aus Ersorberung ber hoben Pflichten und schulbigster Devotion gegen Ihrer kaiserlichen Majestät vielfältigen Sincerationen und kaiserlichen Wort einmilthiglich geschloffen, bag bem Mans.

felbifden und Braunschweigischen Bolle tein binburchang zu verftatten, fonbern ber Rraps wiber eines unb bes anbern Theils einbrechenben Ginfall und Uebergug zu beichfigen." . . .

- 16) Der Brief Christian's (vom 21. Inli 1623), in bem er sich über bie Stänbe Riebersachsens beklagt, bei Lonborp II, 767 (Ausgabe von 1668), vgl. Hurter, IX, 290; Wachsmuth, S. 230; von ber Decken, Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg, (Hannover 1833) I, 110 fg.
  - 17) Bu biefem Refultat fommt auch hurter, IX, 276.
- 18) Die Belege für bas julett Gefagte und für bas Rachftfolgenbe unter ben Actenftuden gur medlenburgifchen Apologie.
- 19) Maßgebend hierfür ist sein Schreiben an ben Kaiser vom 14. Mai 1625 bei Londorp, III, 809. Eine gute Zusammenstelsung ber auf die nächsten Borgänge bezüglichen Documente bessindet sich in einer Schrift, betitelt: Wahrhafter Abbrud || Etlicher bero Röm. || Kaps. Maj. auch anderer Schreiben und || Erlierungen, darin der Riedersächsisch Creps, und || sonberlich das Fürstenthumb Braunschweig, ... wegen ... Handhabung und Manutenentz deß Heilsamen || Religion und Prophan Friedens, auch Entschen libertet, und || Ihrer Privilegien ... versichert werden (16 Blätter). Vieles davon wird man bei Londorp wiedersinden (vgl. Anm. 9) und die Auszüge, soweit nöthig, bietet die oft cittet Apologie.
- 20) Sbenfalls in ber medlenburgischen Apologie, vgl. ben von Sabemann gegen Onno Klopp beigebrachten Bericht über Tilly's Anstreten in Niebersachsen, in Forschungen zur beutschen Geschichte, I, 397 fg. Es ist erwiesen, baß bas Einrucken bes ligikischen beeres auf Instruction von seiten bes Herzogs von Baiern seit Enbe Mai vorbereitet war und baß Tilly zur Führung bes Kriegs bie Bollmacht bes Kaisers unter bem 3. Juni empfangen hatte, vgl. Hurter, IX, 406 und 410.
- 21) Als Mansfelb inzwischen in ben Kreis rückte, waren fie es, bie verlangten, baß er zurückgeworfen werbe. Apologie, S. 88 nnb 497, wo auch über bas Folgenbe.
- 22) Go auch bie Erklärung auf bem braunschweiger Rreietag bom 26. Aug. Bgl. hurter, IX, 424.

23) 3. B. Surter, IX, 431.

- 24) Bir befigen bie biplomatifchen Papiere Außborf's in feinen Memoires et negotiations, bie berausgegeben find von Enfin (Leipzig 1789).
- 25) Aussührlich bargeftellt ben Dropfen, Preußische Politit, 3. Theil, 1. Abth., S. 52 fg. unb 62. Räheres auch im Theatrum Europaeum unter biesem Jahre.
- 26) hierüber berichtet urfunblich Theatrum Europaeum, I, 1083 fg.
- 27) Die Belege in ber Apologie und bei Litow, Berfach einer pragmatifchen Gefchichte von Medlenburg (Berlin 1835), III, 175. Ueber Chriftian's Friebenegebanten fpricht auch hurter, IX. 476.
- 28) Die julett besprochenen Anntte, bie Einlagerung Arnim's, bie Befetung ber Stäbte u. f. w., hat am aussührlichften, auf urtunbliches Material gestützt, Lützow, a. a. D., G. 178 fg., behanbelt; in Betreff Boel's vgl. G. 187. Hauptquelle bleibt übrigens für biefe Berhältniffe nach wie vor ber Briefwechsel zwischen Ballenstein und Arnim, bei Förster, Briefe Ballenstein's (Berlin 1828—29).
- 29) Ein bon ben taiferlichen Rathen in abweifenbem Sinne gefälltes Gntachten fieht bei Khebenhüller, XI, 62 fg. Daß Baflenstein felbst ben Herzogen tein bestimmtes Bergehen habe nachfagen können, bemerkt auch Hurter (Ballenstein, S. 166), besten
  Urtheil in ber medlenburgifchen Sache überhaupt ein fehr gemäfigtes ist.
- 30) Dies, burch ben Rechtstitel ber Uebertragung bebingt, bat ichon Hurter hervorgehoben, Balleuftein, S. 175. Ausweis gibt bie Unterschrift in ben Briefen.
- 31) Bon ber Wahlcapitulation kamen namentlich bie §§. 25 und 26 in Betracht. Dieser besagt, baß niemand unerhört in Act und Oberacht erklärt werden darf, jener setzt sest, baß der Kaiser, wenn er zu einem Kursürsten, Fürsten u. s. w. Juspruch hat, dieselben nicht vergewaltigen, sondern "zu Berhör und geblihrlichen Rechten stellen und kommen lassen wolle", die Bahlcapitulationen in der Ausgabe von Limnaeus Capitulationes etc. (Strasburg 1674). Die Stelle aus der kaiserlichen Gerichtsordnung von 1521 in den Reichsabschieden, II, 189.
- 32) Das faiferliche Batent, welches Ballenftein biefen hochtonenben Titel verlieh, ift erft vom 21. April 1628; er hat fich

beffelben, foviel ich febe, zuerft in einem Briefe bom 20. Febr. biefes Jahres bebient, vgl. Forfter, I, 304 und II, 14; Ligow, S. 219. Ebenbafelbft auch bie auf bie Uebertragung Dedlenburgs bezüglichen Urfunben.

- 33) Für biefe Berhanblungen benutt man am beften eins ber johlreichen gleichzeitigen Flugblätter, in welchen bie taiferliche Broposition vollftanbig abgebrudt ift. Solde erschienen g. B. unter ber Anffdrift "Lübedifche Bandlung" 1625 (ohne Ort) und in hollanbifder Sprace als: "Repferlijte Majestept . . . van Nieuwen ghebaene propositie", ebenfalls 1628 (ohne Ort). Bon ben Schriftfellern ift fiber biefen Begenftanb am beften unterrichtet Rhevenbuller (X, 1510 fg., und XI, 184 fg.), bem bie fpatern Bearbeiter ber bentichen Geschichte gefolgt finb, 3. B. Sentenberg, XXV, 621; Mengel, IV, 25. Bu vergleichen find noch Conborp, III. 1004, und Aigema, I, 719. Der handelspolitifche Auffdmung, ben bes Raifers Borichlage ben Stabten noch einmal batten verleiben tonnen, namentlich burch Befeitigung bes banifchen Uebergewichts in ber Offfee, finbet eine gerechte und unbefangene Burbigung bei Johannes Falte, Die Geschichte bes beutschen Sanbels (Reipzig 1860), II, 166 fg.
- 34) So beißt es in bem Roftoder Spiegel, auf bem auch im Folgenben Bezug genommen worben ift.
- 35) Gang ausschließlich ben 3med, bie Banseftabte mit Binweis auf Stralfund vor ben Regen ber faiferlichen Politit gu marnen, hatten bie beiben Flugichriften : I. Sanfifcher Beder. || Das ift || Trenbertige Barnung || an bie Erbare Banfe Stabte || fo ben 16. July | jestlaufenben 1628 Jahre in Lübed bepfammen fein merben | . . . Durch einen getremen Patrioten fürtlich delineiret. | Bebrudt ju Gruningen bei Bans Sachfen (20 Blatter). tenne bon biefer Schrift bie ju ben Meifterftuden ber bamaligen Bubliciftit gebort, feine Ansgabe, bie nicht mit urfunblichen Beilagen berfeben mare, welche bis jum 7. Aug. reichen. Beweis, baß fie bis ju bem Termin nicht erschienen fein tann, gefdrieben aber ift fie, bevor bie Aufhebung ber Belagerung Stralfunbs tuchbar geworben, alfo bor Ablauf Juli.) II. Nachflang bes Sanfichen Beders: | Das ift | Copen Schreibens eines || Patritii bon Braunichweig. || An || Ginen Ratheverwandten ber Stadt Samburg. | Grüningen, Sans Sachs (21 Blatt). Mit biefer Schrift,

ausammen gebruckt erschien als Anhang ber Rostoder Spiegel, ebenfalls eine Mahnung an die Hansestädte. Die Frage, die Hurter, X, 23, auswirft, ob nicht das Berfahren gegen Stralsund von Einfluß auf die Entscheidung der Hansestätte gewesen sei? beantwortet sich nach diesen Schriften von selbst. Bielsältige Berhandlungen Stralsunds mit den Städten des wendischen Quartiers erhellen aus Zober, Geschichte der Belagerung Stralsunds (Stralsund 1828).

36) Die Stelle ift aus bem Dansischen Weder, wo in zwei besonbern Kapiteln bargethan wird, baß ber Kriez Ferbinand's ein Religionskrieg sei und ben Zwed habe, bas spanische Dominat über Deutschland aufzurichten. Dasselbe wird in zahllosen Broschüren behanbelt, namentlich in mehrern "Discursen" gegen Thomas Campanella, bessen Buch von ber spanischen Monarchie burch bie Uebersetzung Christoph Besold's in Deutschland bekannt geworben war (vgl. Thomas Campanella n. s. w. von C. Sigwart, Preußische Jahrblicher, Novemberheft 1866, S. 553); ferner gehören hierher einige Schristen, die unter bem Titel: "taiserlicher Majestät Beichtvaters Schreiben und Erwiberung barauss" erschienen, und namentlich die Abbrücke bes ligistischen Bündnisses, wie es 1589 zu Ferrara abgeschlossen sein sollte, schon früher bekannt und 1629 wieber aufgelegt.

37) In Betreff Schwarzenberg's vgl. Förfter, I, 333 fg. Das Ebict wegen Straffund fleht Rhevenhüller, XI, 196, ferner im Hanfichen Weder und fonft in Flugschriften.

38) Nach Khevenhüller hat Wallenstein biese Worte bem strafunder Bürgermeister Wahl gesagt, als dieser ihm das kaiserliche Edict vom 14. Juni 1628 vorlegte (XI, 197). Die Begegnung habe zu Prenzlau stattgesunden; ber Tag, ber von Khevenhüller angegeben wird, 10. Juni, ist aber offenbar falsch. Denn gesetz auch, daß ber 10. Juni alten Stils, 20. Juni nenen Stils gemeint ist, so ersehen wir doch aus Wallenstein's Briefen (Förster, I, 352), daß der Generalissimus frühestens am 27. Juni in Prenzlau eingetroffen sein kann; sein erster Brief von dort datirt 28. Juni, ber nächst vorhergehende Angermünde, 26. Juni. Für die Authentie des weltbekannten Wortes spricht übrigens sein frühes Borkommen, die erste Erwähnung wird die in dem Hanssschen

- 39) 3ch gebe biese Lanbtagsverhanblungen nach bem, was barüber in ben actenmäßigen Berichten in Dab. Frant, Altes und neues Medlenburg, XIII, und noch reichhaltiger in Spalbing's Medlenburgische öffentliche Lanbesverhanblungen enthalten ift.
- 40) Ballenftein's fehr ichroffe Auffaffung feines Berhältniffes ju ben Stänben bat nach mehrern Aussprüchen in ben Briefen gujammengeftellt Lütow, III, 206 fg.
  - 41) Cbenb., III, 227.
- 42) Es ift ein Auffat von F. Förster im Jahrgang 1834. für ben letten Abschnitt find benutt die Actenstide in ber Apologie, Beilage S. 87 fg., die Briefe, welche die herzoge mit ben Reichsfürsten wechselten; Lithow, 244 fg., wo Auszüge aus ben Briefen Gustav Abolf's gegeben sind; vgl. Boll, Geschichte Mecklenburgs, II, 62.

Nachschrift. Erst nach Abschluß vorstehender Arbeit geht mir die, stofslich und methodisch höchst vortrefsliche Abshandlung von Konrad Richard zu: "Die maritime Politik der Habsburger im 17. Jahrhundert" (Berlin 1867), welche die S. 50 fg. berührten Handelsprojecte eingehend versolgt; das erste mal, daß diese Seite der österreichischen Politik kritisch dargestellt wird (vgl. Anm. 33). Reichard benutzt ein bisher völlig anbeachtetes Material, namentlich die hanseatischen Papiere und die Flugschriften; letztere jedoch erst nach kritischer Durchsicht. Ich freue mich, seinen Resultaten in allen Punkten beitreten zu können.

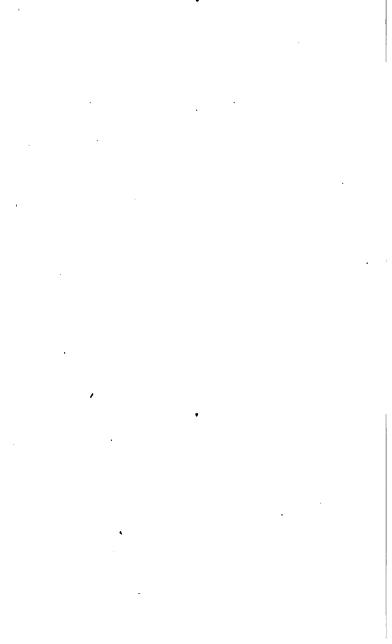

## Ali=Pascha von Janina.

Ein Beitrag zur Geschichte ber Orientalischen Frage.

Bon

Rarl Mendelssohn-Bartholdy.

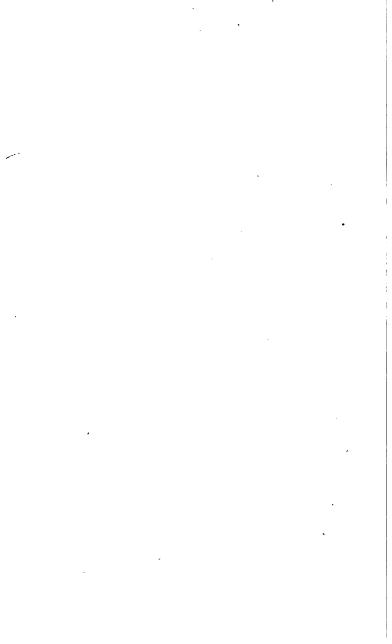

Die Drientalische Frage batirt nicht von gestern. Sie besteht, seit die Türken in Europa gelagert sind, seit unter bie europäische Bölkersamilie, die nach Civilisation strebt, eine Schar von Barbaren eingebrungen ist, beren erster heiligster Grundsatz Bekämpfung der Andersgläubigen durch das Schwert, und deren bloße Existenz somit eine fortswährende Drohung für den europäischen Frieden ist.

Aber freilich ift die Orientalische Frage erst brennend geworben, feit bie Seele, welche ben türfifchen Staatstörper belebte, entwich, feit bie Kraft nachzulaffen begann, welche alle wiberftrebenben Sonbereriftenzen im Zaum hielt. Ein Militarorganismus, ber bie Unterworfenen zu Boben trat, ftatt zu regieren, ein Ausnahmszustand, ber fich allein auf bas Schwert ftutte, tonnte nur befteben, folange biefe grunbenbe Rraft vorhielt, folange jeber einzelne bas Schwert mit sehnigem Arm führte und eine Reihe gewaltiger Gelbstherrscher ben Thron Osman's innehatten. Aber schon im 16. Jahrhundert, mahrend ber höchsten Glanzperiode turfifcher Geschichte, trat ber Moment ein, wo jene ftaatenbilbenbe und erhaltenbe Rraft nachließ. Unter Suleiman I. hatte bas türkische Reich nach innen bie gespanntefte Centralisation, nach außen bie größte territoriale Ausbehnung erlangt. Doch gerade in jener Glanzperiode hat bas icharf=

blidenbe Auge ber Staatsmänner wie ber Siftoriter ben Reim ber Auflösung und bes Berfalls erblicht. Sier ftimmen Die venetianischen Brovebitoren in ihren Berichten an bie Signoria mit ben Unfichten früherer und fpaterer türkifder Gefdichtschreiber, eines Rotschiben wie Tschetschet=Efenbi volltommen überein. 1) Während bie frühern Sultane bem Staaterath in Berfon beiwohnten, tam Suleiman felten gu bem Berathungen ober mar höchstens hinter verschleiertem Fenfter zugegen. Er gab bas erfte verberbliche Beifpiel orientalischer Burudgezogenheit von ben Staatsgeschäften, bem ein in ben Luften bes harems entuervtes Geschlecht nur allzu willig folgen follte. Bon Suleiman ging bie bebenkliche Bermechfelung ber Bof- und Staatsamter aus. Denn bisher maren bie Grofveziere von ben höchften Memtern bes Richterftanbes auf ihren Boften beforbert worben, Suleiman aber burchbrach bas beftebenbe Bertommen, inbem er feinen oberften Faltenier jum Grofvegier ernannte, und er eröffnete bamit ben Ranten von Beibern, Gunftlingen und Eunuchen ein weites Felb. Bu gleicher Beit rif bie Rauflichkeit ber hoben Staatsamter ein, Statthaltereien wurden zu tarifirten Breifen vertauft, Kron- und Staatsgüter an Juben verpachtet. Die fprichwörtliche Senteng: "Der Schat bes Babifcahs ift ein Meer, wer nicht bavon genießt ift ein Schwein", fand jest überall bas befliffenfte Berftanbuiß, und bochftens war man geneigt, bie allgemeine Räuflichkeit und Bestechlichkeit in naiver Weise mit bem Worte ju entschulbigen: "Der Islam ift Barmherzigkeit." Suleiman's Günftling, Rustem, burfte bie ibm verliebenen Leben fogar in "Batufe", in unveräußerliche Güter verwandeln und gelangte auf Roften bes Staate zu einem Jahreseinkommen von 10 Millionen. Auf biefem Wege wurde bem Luxus Thur und Thor geöffnet, ber mit unwirthschaftlicher Berschwendung gleichen Schritt bielt.

Nun begann man fich ganze Armeen von Sklaven zu halten, blos um mit beren Menge ju prablen; man burch= forfchte bie fernften Gegenben, um Lederbiffen für bie Tafel, man plunderte Georgien und Ticherteffien, um icone Stlavinnen für ben Sarem zu finden. Man verachtete felbft. wie ber türkifche Gefchichtschreiber Rotschiben voll Unwillen anmertt, bie einfache Rleibung ber Borfahren und ftrebte banach, breierlei Belge ju befigen, einen Banspelg, ben man zu Saufe, einen Berrenpelz, ben man in Salbgala, und einen Staatspelz, ben man bei Bofe anzog. Manchem mogen biefe Symptome geringfügig erscheinen, aber fie gewinnen Bedeutung, weil ihnen allen die gemeinsame Thatsache beginnender Auflösung gu Grunde liegt. Gie beweisen, baß bie Nachkommen Osman's ben Ginfluffen erlagen, welche die Tradition und die physische Beschaffenheit ber eroberten lander mit fich bringen mußte. Gine Organisation, welche auf Anspannung aller Rrafte gebaut mar, mußte auseinanderfallen, ba bie lofeste Feber erlahmte. Und wie hatte bie fintenbe Macht ber Sultane ben welthiftorifden Rampf wischen Mohammebanismus nub Chriftenthum aufnehmen tonnen, ba berfelbe nunmehr mit der Bermischung und Iben= tificirung ber driftlichen und ruffifchen Intereffen neue, gewaltige Dimenftonen annahm?

Seit bem Bertrage von Kutschut-Rainarbschi war bie Ohnmacht bes tilrtischen Staatsorganismus gleichsam officiell sanctionirt: indem man das Schuprecht Auslands über die unter türkischem Scepter lebenden Christen zugestand, hatte man die enge Berbindung religiöser und staatlicher Gewalt, auf welcher bisher die Stärke des Islams ruhte, gelöst. Die Schwäche, die man dem Auslande gegenüber kundgab, konnte aber auch nach innen nicht verdorgen bleiben; die Riederlagen in der auswärtigen Politik wirkten auf die innern Berhältnisse zurück. Nun traten

die centrifugalen Kräfte hervor, die nur durch die geniale Organisation der Eroberer paralysirt worden waren. Nun zeigte sich, auf wie schwachen Füßen selbst der gewaltigste Militärstaat steht, sobald die exceptionellen Berhältnisse, die ihn ins Leben gerusen haben, dahin sind. Es trat immer klarer hervor, daß die tüchtigen und lebenössihigen Elemente sich nicht mehr im Mittelpunkt des türkischen Reichs, sondern in den einzelnen Theilen desselben befanden. Ueberall machte sich die Bersuchung geltend, sich von einer Regierung, deren Ohnmacht offenkundig war, loszusagen und eine unabhängige, kräftige Sonderexistenz zu gründen. Kühne Emporkömmlinge arbeiteten sich herauf, welche die Schwäche der Pforte sür die Entwürse ihres persönlichen Ehrgeizes auszubeuten suchten.

Die Schwäche bes Ganzen und bie Macht ber Theile trat an Männern wie Baswan=Oglu, Dehemed= Ali und Ali-Bafcha flar hervor. Freilich maren bas auch Raturen, wie fie bie Wirren einer wildbewegten Zeit erzeugen, voll bamonischer Rraft, nichts achtenber Confequenz und rücksichtslofer Graufamkeit. Derjenige aber unter ihnen, ber bem 3beal bes machiavellistischen Tyrannen am vollständigsten entsprochen hat, ift Ali-Bascha von Janina. Er wird bem Freunde ber Ibylle und bes behaglichen Stillebens ftets ebenfo ein Abicheu wie bem tiefer finnenben Bolitifer Gegenstand feffelnber Betrachtung fein. Mi ift in einem Lande geboren, bas, obwol nur burch einen schmalen Meeresarm von Italien getrennt, unbekannter für uns ift als manche amerikanische Lanbichaft. Un ben westlichen Abbangen bes Bindus, in jenen Gegenben, welche bie alten Griechen als ben äußerften Erbenwinkel und als Sit ewiger Finsternif betrachteten, wohnt ein Bolt, bas feinen Beruf von jeher nur im Rampf und in ben Waffen, feinen Ruhm nur in ber Abschliegung von allem friedlichen und burgerlichen Treiben fuchte; ein Bolf

von Kriegern und Wilben: bie Albanefen. Es find bie Nachkommen ber Belasger, jenes arischen Stammes, ber in ber vorgeschichtlichen Zeit vom Norden her die Hämus-halbinsel besetzte und unter verschiedenen Benennungen als Ilhrier, Epiroten und Stipetaren doch nur eine gemeinsame Nationaliät bilbete. 2)

Trot ber Einwanderungen von Gothen, Serben und Bulgaren im Mittelalter hat die albanefische Nationalität ihren Charafter mit Zähigkeit bewahrt. Die Albanesen find noch heutzutage nicht viel über bie Culturftufe herausgekommen, welche bie Belasger innehatten, als bie Bellenen von Norben herbeigekommen erobernd in Bellas ein= zogen. Wohl pflegt ein Theil bes Bolts, ja feine Blüte, ben besten Theil bes Lebens in ber Frembe zuzubringen, aber sie bringen nichts von bem, mas sie bort sehen und boren, in die Beimat jurud; trop des friegerifchen Wanberlebens, bas ben Albanefen als Condottiere über bie ganze hämushalbinfel führt, halt er mit eiferner Starrheit an ber Beimat und beren Gebräuchen fest. Er fceint bie Frembe nur ju feben und tennen ju lernen, um feine enge heimat, bies abgeschloffene Stud Erbe, bas außer Contact mit bem Beltverkehr fteht, noch fconer zu finben und inniger zu lieben. Die Frembe gewinnt feine Macht über ihn, nur fo erklärt fich, bag Albanien noch jest ber Theil ber Türkei ift, ber bie meiften Elemente mittelalterlicher Barbarei enthält, ber sich in allen öffentlichen Beziehungen nicht über bie Ibeen bes Fauftrechts, ber Blutrache und bes Stammverbandes erhoben hat. Die Gebankenwelt bes Bolks haftet an ber beschränkten Sphare engen bauslichen Dafeins, die ganze Rraft feiner Liebe concentrirt fich auf die Familie, auf ben Stamm, beffen Unauflöslichfeit mit bem tostifchen Sprichwort gekennzeichnet ift: "Das Blut wird nicht zu Wasser." 3) Der Trop, womit ber Albanese auch mitten im Frieden bei feinen friegerischen Sitten beharrt, hat bisber jebe fociale Entwidelung zurudgehalten. War fein auswärtiger Feind zu befämpfen, fo zerfleischten fich bie gablreichen Bhare, die Theilstämme ober Clans, in welche bie Albanesen zerfallen, unter fich. "Choum phis?" Belder Feuerstelle, welchem Stamm gehörft bu an? ift bie gewöhnliche Frage, wenn fich zwei Albanefen verschiebener Stamme begegnen, und mahrendbeffen halt ein jeber ben Finger am Sahn feines Bewehrs. Denn wie leicht ift es möglich, bag Ticheta, Fehbe, zwischen ihren Stämmen besteht, bag ber Stamm bes einen bem Stamm bes anbern einen Ropf schuldig ift. Die Blutrache ift in Albanien wie in Corfica und in ber Mani ein heiliger, mit ber Religion eng verfnüpfter Brauch, und bie ganze Moral biefer Bolfer beruht auf ber furchtbaren Maxime: "Wer sich nicht rächt, rechtfertigt fich nicht": wer gethanes Unrecht vergibt, ber hat nach biefer Auffassung nur bie Gewaltthat anderer fanctionirt. Der Mord wird vertragsmäßig verhandelt und testamentarisch hinterlaffen, auf bem Tobtenbette pflegt ber Familienvater bie gefallenen Röpfe feines Stammes ju gablen und feinen Sohnen bie Rache in aller Frommigkeit ans Berg zu legen.

Wie sich ehemals die Hellenen in zwei verschiedene Gruppen absonderten, in deren Abern aber hier wie dort das gleiche heiße bewegliche Blut rollte, so zerfallen die Albanesen seit uralter Zeit in zwei Hauptstämme, und was zu Strado's Zeit die Epiroten und die Alhrier, das sind heutzutage die Gegen in Nord- und Mittels, die Tosten in Südalbanien. Dwischen beiden Stämmen, deren Dialekt sich etwa wie hochs und plattbeutsch unterscheidet, herrscht eine von den Bätern überkommene Abneigung, die in den türkischen Feldlagern, wo sie nebeneinander sechten sollten, oft blutige Händel verursacht hat. Religiöser Zwiespalt

erweitert bie Rluft. Denn mahrend bie Wegen jum Theil bem orthoboren türkischen, jum Theil bem römisch-tatholifden Glauben folgen, gebort die Mehrzahl ber Tosten ber freiern Sette Ali's, ber Schia an, bie chriftlichen Tosten aber bekennen bie griechisch-katholische Religion. Aus ber Mitte ber Gegen ging im 15. Jahrhundert ber belbenmuthige Bortampfer gegen ben Islam, ber Sieger in 40 Schlachten, Stanberbeg ober Georg Raftriotis, bervor, ber noch jetzt in ihren Ballaben als ber "Drache Albaniens" befungen wird. Aus ber Mitte ber Tosten erwuchs jener moderne albauefifche Despot, ber abnlich wie Stanberbeg in ber Schule bes Faustrechts und ber Berwilberung großgezogen ward und feine Erfolge ber rudfichtelofen Energie verbantte, mit welcher er bie Confequenzen ber ihn umgebenben Barbarei ju ziehen und fich jum Bertreter ber religios=politifchen Ibeen zu machen mußte, Die fein Bolt bewegten. Dan wird bie Bebeutung Ali's niemals murbigen, wenn man bie gegebenen albanefischen Buftanbe, wenn man vor allem aber jenen tiefgreifenden Gegenfat awifchen Sunniten und Schitten ignorirt, ber mehr als irgend bisher befannt wurde, hier maggebend geworden ift. Ali gehört ber Familie ber Mutfoffaten an, bie ihren Stammbaum auf einen gewiffen Mutfochufos zurückführte. 5) Dautfochufos' Rachkomme, Muchtar=Bei, galt als einer ber vorzüglichsten Rrieger feiner Zeit und ftarb mit ben Waffen in ber Band bei ber Belagerung von Korfu im Jahre 1716. Bur Belohnung für bie Tapferteit bes Baters verlieh ber Divan seinem jungen Sohn Bely bie Würbe eines Baschas mit zwei Roffdweifen und bas Bafchalit Delvino. Bely's Rampfe mit ben Palitaren ber griechischen Berge leben noch in ber Erinnerung ber Bolfsgefänge. Bor allem feiert bas Lieb ben Sieg bes Balitarenchefs Johann Boutovallas bei Reraffomo. Ein blonbes Mabchen rief vom Fenster beraus:

"Bör' auf, Johann, mit Rampf und Schiefen, bag ber Nebel falle, bag ber Dampf trodne, bag beine Schar gegahlt werbe, und wir feben wie viele übrig find. mal zählt man die Türken und es fehlen 500. Dazu zählt man bie Rlephthen, ba fehlen brei Tapfere. Der eine ging, um Wasser, ber andere um Brot zu holen; der britte, der bessere, ruht auf seiner Flinte." Bely vermochte sich in der ihm vom Divan verliehenen Wärde nicht lange an behaupten, er ward burch bie Intriguen scrupelloser Gegner gestürzt, von Saus und Bof vertrieben, aus bem Erbaut feines Baters, Tepeleni, verjagt, ftarb er im 45. Lebensiahre, von Rummer und Elend gebeugt, und hinterließ feine Frau Chamto und feine Rinber Ali und Chainiga in hülflosem Zustande. Ali war im Jahre 1741 zu Tepeleni geboren. Der fleine Ort liegt an ber Bojuffa, bem Aluffe ber Seufzer, ringeum von hohen und fteilen Ralfgebirgen umgeben. Die Natur erfcheint in biefem Theile Albaniens fo wilb und troftlos, wie es bie Denfchen finb.

Die Shlucht von Tepeleni ist der fortwährende Aufenthalt von Wind und Stürmen; kein Baum, kein Weidengesträuch gebeiht an den öden Felsgehängen des Bojussa. In diesen Umgebungen wuchs Ali empor, ein rauhes, aber kräftiges Kind der Berge und der Wildniß. Das Schicksal schien schon an seine frühe Jugend gleichsam eine Mahnung zu richten, eine Aufforderung zur Rache für erlittene harte Familienschmach, für die Bersolgung und Bertreibung seines Baters. An dem Knaben bemerkte man schon früh die Kennzeichen eines regen, boshaften Sinnes, der gegen die ruhige Haltung seiner türkischen Altersgenossen bedeutungsvoll abstach, "Sein unruhiger Geist", erzählte Jérôme de la Lance, "kündigte sich schon bei seinem Heraustreten aus dem Harem an, denn man bemerkte gewöhnlich einen Muthwillen und eine Thätigkeit an ihm, die jungen Türken,

icon von Natur ftolz und von einer ernften Saltung, nicht eigen find. Sobald er fich aus bem väterlichen Saufe fteblen fonnte, gefcah es nur, um in bie Berge zu eilen, mo er mitten unter Schnee und Gebufch herumirrte. Umfonft versuchte fein Bater feine Aufmerkfamkeit zu feffeln. Go hartnädig als ungelehrig entrann er ben Banben feines Lehrers, ben er, fobalb er ber Straflofigfeit ficher mar, mishanbelte." Die traurigen Umftanbe, unter benen er feinen Bater verlor, hatten auf Mi's Gemüth tief eingewirkt. Run waren auch bie ersten Lebenserfahrungen, bie er machte, nur bagu angethan, biefe Ginbrude gu verftarten. Er begab fich von 1782-85 in bie Dienfte bes Bafcha's Rurt von Berat, ber Mittel- und Unteralbanien beherrichte. Kurt fand anfangs folch Wohlgefallen an bem keden, berebten und geiftesverwandten Manne, bag er ibm feine Docter Chamto anverlobte. Aber bie Intriguen einer mächtigen Gegenpartei, bie auf Ali's bebenklichen Charakter und feine niedrige Geburt als "Liape" hinwies, bewirften, daß Kurt bie Berlobung wieber auflöste und seine Tochter mit einem reichen Freier aus bem Gefchlechte bes Sinan= pafaliben, Ibrahim-Bei, vermählte. Nun entfloh Ali beimlich aus Berat und ftand balb an ber Spige einer entschloffenen Schar von Abenteurern, wie fle fich in Albanien, geloct von Raufluft und Beutefucht, leicht einer jeben Bewegung anschließen. Seine Mutter und Schwester folgten ihm ins Feld. Chamto war eine Frau von ungewöhnlicher Entschloffenheit und grenzenlosem Chrgeiz. In ihrem gangen Erscheinen und Auftreten lag etwas Bartes, Unweib= liches, fie fchien fich eine Olympias ju fühlen. Gie marf jett Schleier und Spindel weg und griff zu ben Waffen, um die Intereffen ihres Sohnes zu fcuten. Bei Zagoria stieß Ali mit Rurt's Truppen zusammen, boch bas Ge= fect blieb resultatlos, ba bie Albanefen auf beiben Seiten munichten, bag ber Krieg, bei bem fie ihre Rechnung fanben, in die Lange gezogen marb. Aber balb begannen bie Finanzmittel Ali's zu verfiegen. Er ward von feinen Gefährten verlaffen und schließlich von ben Bewohnern von Chormovo und Garbiti mit fammt feiner Mutter und Schwester gefangen genommen. Chamto und Chainiga mußten nun bie ärgsten Dishandlungen erbulben, welche raffinirte Bosheit gegen Frauen erfinnen fann. Dan marf fie in einen feuchten Rerter, aus bem man fie nur berausließ, um fie ber Brutalität ber vornehmften Bewohner von Garbifi und Chormovo preiszugeben. 9) Die Leiben ber beiben Frauen erregten aber auch Mitgefühl in mancher Bruft, man unterhandelte über ihre Lostaufung, ein Grieche lieferte bie nothige Summe Gelbes. Gegen ein Lofegelb von 22800 Biaftern liegen bie Garbifioten ihre Gefangenen frei. Es begreift fich, bag bie erbitterten Frauen fortan bas Berlangen nach blutiger Rache in Ali nahrten. Die Mutter beschwor ihn, nicht zu raften, bis Garbiti vom Erbboben vertilgt fei. Auch Chainita flehte ibn an, Die Schmach vom Namen seiner Familie abzuwaschen. "Ich tann erft ruhig sterben", wieberholte sie oft, "wenn ich bie Riffen meines Bettes mit ben Saaren ber Frauen von Garbifi gestopft habe."

Ali felbst war über die Schmach, die seinen nächsten Angehörigen widersahren, höchst erbittert. Er begriff aber, daß vorderhand die Feinde noch zu mächtig seien und daß er sie erst allmählich auf Umwegen umgarnen könne. Jahrelang wußte er sich zu verstellen und die Schmach in sich zu verzehren, aber die Jahre kühlten seinen Zorn nicht ab. Die Nache war ihm ein Gericht, das kalt genossen werden mußte. Um zum Ziele zu gelangen und seine Feinde bestrafen zu können, bedurfte Ali vor allem Eins, der Macht zu erlangen, war sein aufrichtigstes Bestreben.

Dahin zielten auch bie macchiavellistischen Rathschläge seiner Mutter, bie ihm stets wieberholte, bag ber Erfolg alles rechtfertige.

"Mein Sohn, wer sein Erbgut nicht zu vertheibigen weiß, verbient, bag es ihm geraubt wirb. Bebente, bag bas Eigenthum anderer ihnen nur gehört, weil fie ftarter find, und wenn bu es ihneu entreißen tannft, wird es bein Ali felbft bekannte, wie tief fich biefe gewaltsamen Maximen feiner Mutter bei ihm eingeprägt hatten. "Als mein Bater ftarb", erzählte er später, "hinterließ er mir nichts als ein Loch und einige Acer Lanbes. Deine Einbildungsfraft, entflammt burch bie Rathichlage ber Frau, bie mir zweimal bas Leben gab, indem fie mich zum Manne und jum Begier machte, entbedte mir bas Bebeimniß meiner Bestimmung. 3ch träumte von nichts als von Macht, Shaten, Balaften, mit Ginem Bort, von allem, mas bie Beit bereits verwirklicht hat und sie mir noch ferner verspricht, benn ber Bunkt, auf bem ich angelangt bin, ift noch nicht bas Biel meiner hoffnungen." Geine erften Berfuche, Die ehrgeizigen Blane, welche Chamto angeregt, ju vollziehen, scheiterte jeboch, er marb, ba er an ber Spite einer Abenteurerbande in bas Gebiet Chormovos einfiel, jurudgeschlagen und ging felbst feinen Gefährten mit bem Beispiel ber Flucht voran. Chamto brach in Berwunfdungen aus, ba fie ihn fo wiederkehren fab, und richtete, indem fie ihm ben Spinnroden vorhielt, ben fie feit ihrer Be= fangenschaft wieber ergriffen, bie Worte an ihn: "Geh, Feiger, und fpinne mit ben Beibern bes Barems, biefe Beschäftigung ziemt bir beffer als Waffen." Auch bie nächsten Unternehmungen Ali's, ber in Negroponte und in Theffalien ale irrender Ritter umberzog, Ziegen und Schafe raubte und die griechischen Rajahs ausplünderte, liefen feineswegs ju feinem Bortheil aus.

Ali liebte es, wie bas bie Art von Parvenus ift, auch fpater, im Glud auf Die icheinlofen Anfange feiner Laufbahn gurudgutommen, um zugleich implicite auf bie Unftrengungen aufmerkfam zu machen, bie es gekoftet haben mußte, fich emporzuschwingen. Die Erzählung, bag er nur mit 60 Paras in ben Bergen herumgeirrt fei, feinen Gabel felbst verfauft, und ale bie Noth am größten, einen Schut gefunden habe, biente, fo febr fie auch ber Bestätigung beburfte, nur bagu, ben myfteriofen Nimbus um feine Berfon zu erhöhen. Er felbst bezeichnete fie später als Fabel und Erfindung eines lugnerifden Schulmeiftere Balliba, fügte aber bei, es sei gut, wenn bergleichen geglaubt werbe, bas feinem Glud einen wunderbaren Anftrich gebe. "Ich", feufzte er zu Pouqueville, "bag ich nicht früher auf die Welt ge= kommen bin! Mit Gulfe einiger Narren ware ich vielleicht Prophet geworben, aber Mohammed hat bie Pforte verfolossen, als er, ein Beraklet, ankundigte: alles ift gefagt."

Die erste Besserung seiner Lage wußte Ali durch eine vortheilhafte Heirath zu erwirken, die er mit Emineh, der Tochter des Paschas von Delvino, einging. Dann begann er ernstlich daran zu denken, sich eine Hausmacht zu gründen und sich seiner Geburtsstadt Tepeleni zu bemächtigen. Er ging dabei mit jener Borsicht und katenartigen Schlauheit zu Werke, die alle seine Unternehmungen kennzeichnet. "Ich stühlte", so erzählte er Bouqueville, "die Nothwendigkeit, an meinem Geburtsorte sesse Wurzeln zu fassen. Ich hatte daselbst treue Anhänger und furchtbare Feinde. Letztere mußte ich irgendwie zu einem Fehler verleiten, um sie dann in Masse zu vernichten, und so faste ich den folgenden Plan.

"Ich hatte die Gewohnheit, nach meinen Jagdpartien im Schatten eines Gehölzes an der Beütcha auszuruhen und da Siesta zu halten. Ich schiefte nun einen meiner

Bertrauten zu benen bie mich haßten und ließ ihnen vor-schlagen, mich zu ermorben. Ich eilte felbst vor meinen Feinden nach dem Rendezvous und ließ unter bem Laube ber Baume eine Ziege festbinden ber ich einen Maulforb anlegte und meine Rapuze überwarf. Dann fehrte ich verfleibet auf Abwegen in mein Serail zurud, mahrend man eine Salve auf bas Thier abfeuerte und mich ermorbete. Gine Abtheilung meiner Leute mußte auf ben garm bin sogleich erscheinen, bamit man nicht näher geben und sich vom Erfolge überzeugen konnte. Nun kehrten meine vorgeblichen Mörder nach Tepeleni zurud unter lautem Ruf: «Ali ift nicht mehr, wir find ihn los!» Die Runde brang bis in ben harem, ich hörte bas Jammern meiner Mutter und bas Geschrei meiner Feinde. Ich ließ ben Standal fich entwickeln, ich wartete, bis fie trunten von Wein und Greube waren. Dann aber fiel ich auf ein verabrebetes Beiden mit meinen Anhängern über fie ber. Die Gerechtigfeit war auf meiner Seite, alle wurden vor der Rüdfehr bes Tages niebergemacht, ich vertheilte ihre Guter und Säufer an meine Gehülfen, und von biefem Augenblid an tonnte ich fagen, daß Tepeleni mir gehörte."

Rachdem Ali sich auf diese Weise eine Hausmacht gestründet, schritt er stusenweise auf der Bahn der Gewalt und Bestechung weiter. Denn noch war er nur Parteigänger, sein Ehrgeiz aber strebte höher hinaus. Die wirren Berhältnisse von Albanien, die ewigen Kämpse und Intriguen boten einem scrupellosen, verschlagenen Sinn die beste Gelegenheit, von Stuse zu Stuse zu steigen. Das Paschalit von Delvino ward seine erste Beute. Sein Schwiegervater, der Pascha von Delvino, war in die russisch montenegrinischen Händel des Jahres 1767 verwickelt und in Monastir enthauptet worden. Ihm solgte Ali-Pascha von Arghro-Castro, dem Ali seine Schwester Chainita zur Frau gab,

in der Hoffnung, auf diesem Wege rascher zu seinem Ziele zu kommen. Aber er sah sich getäuscht. Nach dem gewaltsamen Tode seines Schwagers wurde nicht er, sondern Selim Bei Koka von der Pforte zum Posten eines Sandschaft mit zwei Roßchweisen von Delvino ernannt. Selim gab sich freilich bald Blößen, durch die er gestürzt werden konnte. Er hatte das Shstem seiner Borgänger, die in stetem Streit mit den Benetianern lebten, verlassen und stand in bestem Einvernehmen mit den Proveditoren von Korsu. Dieses Berfahren mußte das Mistrauen des Divans wecken, und Ali, der sich zu einer solchen Rolle gern hergad, erhielt den Auftrag, Selim zu beobachten. Er that es, begab sich zu Selim, ward von ihm gastfreundlich aufgenommen und schmeichelte sich in seine Gunst ein.

Bald bot fich ihm Gelegenheit bar, ben Bafcha zu ver-Selim hatte ben Benetianern einen Balb nabe an dem See Belodas verkauft. Nun benuncirte ihn Ali als schuldig, einen Theil des großherrlichen Grund und Bodens verfauft zu haben. Wenn man nicht Bortehrungen treffe, werbe ber Bascha balb die gange Broving Delvino ben Ungläubigen in bie Banbe liefern. Es thue ihm leib, fügte er hinzu, die Unterschleife feines Wohlthaters Selim bekannt ju machen, boch bas Intereffe bes Gultans, feines Berrn, habe ihn bestimmt, eine folde Enthullung zu maden, welche Religion und Staat gleichmäßig intereffire. Dhne irgenbeine weitere Untersuchung anzuordnen, fandte nun ber Divan einen Tobesferman gegen Selim und beauftragte Mi, ihn auszuführen. Der alte Bafcha Selim ahnte nicht, welche Schlange er an feinem Bufen nahrte. Ali bereitete ben heiligen Befeten ber Bastfreundschaft jum Trot bas Attentat gegen ben Mann vor, ber ihn gaftlich aufgenommen. Täglich begab er fich zu feinem Wirth, um bemfelben nach Lanbessitte ben Bof zu machen. Gines Tages jeboch

foutte er Unwohlsein vor und bat Gelim in feine Bobnung zu kommen, um eine wichtige Mittheilung zu empfangen. Die Einladung ward angenommen. Selim erschien. Ali aber hatte in einem Wandschrant gebungene Banbiten verborgen, die auf ein gegebenes Beichen, ale er die Raffeefhale fallen ließ, hervorbrachen und Selim töblich verwundeten. Er ftarb mit Worten fcmerglichen Borwurfs gegen Mi, ber ihn verrathen. "Bift bu es, mein Sohn, ber mir bas leben raubt? Herr, vermenge mich nicht mit ben Bofen."7) Seine Leibwache eilte auf ben garm herbei. Sie fanden Mi mitten unter ben Mörbern, wie er ben aufgerollten Ferman in ber Band hielt und mit brobenber Stimme rief: "Ich habe ben Berrather auf Befehl unfere ruhmreichen Padischahs getödtet. Sier, feht ben faiferlichen Ferman!" Bei biefen Worten und bei bem Unblid ber Urfunde neigten fich bie Osmanlis und blieben vor Schreden unbeweglich, mahrend man Gelim's Ropf von bem bluten= ben Rumpf trennte. Ein Robjah ftimmte bas Fatabet an, und bas Berbrechen ward im Namen bes barmberzigen und gnäbigen Gottes für gefetlich erflart. Ali felbft erhielt als Belohnung ben Titel eines Stellvertreters bes neuen Derwend - Bafcha von Theffalien. Er benutte biefe noch untergeordnete Stellung, um Reichthümer ju fammeln, und ba er ben Auftrag hatte, bas Land von Räubern zu faubern, ben Raub zu legalisiren, indem er an bie Klephthen Raubberats austheilte. Das Räuberwesen nahm balb ber= maßen überhand, daß ber Berkehr stockte und es in einigen Gegenben unmöglich warb zu reifen. Nun fvielte ein Stud echt türkischer Corruptionswirthschaft. Der Derwend = Bascha ward nach Rouftantinopel zurückgerufen und bezahlte bie Berbrechen feines Stellvertreters mit bem Ropfe. Ali aber fandte einen Theil ber burch jenen schmählichen Sandel gewonnenen Summen nach Konstantinopel, anstatt fich felbst

gu ftellen, und fo wie bie Berhaltniffe im Divan lagen, gelang es ihm, sich burch bie Frucht feines Raubes von beffen Folgen zu befreien. "Das Waffer ichläft, aber nie ber Eigennut", fo pflegte er wohlgefällig ju außern, wenn er ber in Ronftantinopel erlangten Erfolge gebachte. Sein militarifcher Ruf mar bergestalt gewachsen, bag man ihm 1787, beim Ausbruch bes Krieges zwischen ber Türkei und ben beiben Raiserreichen, ein wichtiges Commando unter bem Grofvezier Juffuf anvertraute. Infolge ber Dienste, Die er in biefem Feldzuge leiftete, übertrug ihm bie Pforte bas Paschalik von Trikkala zu zwei Rofichweifen und ben Titel eines Derwendgi = Pafcha ober Grofauffeher aller Strafen in Rumili. Gine Sauptpflicht, bie mit ber neuen Bürbe verbunden mar, bestand barin, die Strafe von Ronstantinopel nach Janina frei und sicher zu erhalten und das ganze Peneusthal von Räubern zu reinigen. Ali benutte biefe Belegenheit, um offen ein Truppencorps in feinem Solbe zu erhalten, bas er bis auf 4000 Mann brachte. Bald zeigte er an ber Spitze bieser Truppen, was man von ihm erwarten könne. Er fcblug und gerstreute bie Räuberbanden, wo er fie in ber Ebene fand, er jagte fie in bie Berge gurud. Der Schreden vor feinem Namen war berart, bag Orbnung und Sicherheit vom Bindus bis zu ben Thermopplen gurudfehrten. Er ficherte fich ben Ruf eines thätigen und geschickten Berwaltungs= beamten und bie Mittel, ber Pforte felbst gefährlich ju werben.

Nun faßte er ben Blan, das Paschalik von Janina zu gewinnen, wodurch er in den Mittelpunkt von Spirus und in die Lage versetzt war, über Albanien zu herrschen. Seine Mutter Chamko war inzwischen gestorben, ihr Letzter Wille schrieb ihm und der Schwester Rache an den Bewohnern von Chormovo und Garviki vor. Grund genug, um sein Gelüst

nach dem Paschalik von Janina zu steigern. Das Korn bes fruchtbaren Thessalien war für die Stadt Janina Lesbensbedingung. Als Pascha von Trikala beherrschte Ali die Handelsstraße von Epirus nach Konstantinopel, besonders die Berbindungen zwischen Janina und Thessalien.

Seit ber Eroberung hatten bie Bewohner von Janina eine Art Salbfreiheit unter ihren Bafchas fich bewahrt, bie fie nach ihrem Willen abrufen liegen. Albanefische Canbibaten ließ ber Divan anfangs nicht zu. 8) Der erste war Suleiman, ihm folgten Rulo-Pafcha und Rurt von Berat. 3m Jahre 1716 waren bie Bewohner von Janina bem Raratich bas erste mal unterworfen, 1740 ber Autorität eines Bafchas mit zwei Roffcweifen, ber zuerst unter Abbangigfeit bes Beziers von Triffala geftanben hatte. hierauf grunbete Ali feine Bratenftonen. Er bilbete fich eine Bartei unter ben Griechen in Janina, er unterhielt Agenten, welche ben Zwift zwifchen ben Bafchas und Beis nahren follten. Der Tob bes bisherigen Baschas gab bas Signal zu heftigen Barteitampfen unter ben Chrgeizigen, bie ihm folgen wollten. Morbthaten geschahen am hellen Tage. Der Bazar felbst war verlaffen. Diefen Moment hielt Ali für gunftig. Er hob Truppen aus und erschien gegen Ende bes Jahres 1788 vor Janina, nachbem er ben Binbus paffirt. Bei feinem Erscheinen vergagen bie zwiftigen Beis ihren Saber, sammelten ihre Streitfrafte und lieferten ihm am obern Theil bes Sees ein Gefecht. Sie wurden jedoch gefchlagen und in bie Stadt gurudgeworfen. Ali rudte mit feiner Armee unter bie Mauern von Janina. Da er aber nicht Truppen genug hatte, um einen Angriff zu wagen, wandte er Bitten und Versprechungen an und bestimmte eine große Angahl feiner Parteiganger, eine Deputation nach Ronftantinopel ju fenben, um feine Ernennung jum Bafcha ju verlangen. Der Erfolg ber Miffion entsprach freilich feinen Erwartungen nicht. Die Pforte fchidte ben Abgefandten mit bem Befehl jurud: Ali folle feine Truppen entlaffen und in fein Gebiet von Trittala gurudfehren. Ali erfuhr jeboch burch einen getreuen Diener, ber vorausgeeilt mar, baß feine Gefandtichaft erfolglos gewesen fei. Da entschließt er fich ju einem ber politifchen Gewaltstreiche, bie einer fcwachen Regierung gegenüber ftete Erfolg haben muffen. Er trifft feine Berabredungen mit bem Diener und mit ben aus Ronftantinopel Zurudfehrenben. Dem Braud, gemak gieben bie Beis von Janina bem taiferlichen Ferman entgegen und begrugen ihn ehrfurchtevoll. Jeber brudt ihn als Zeichen ber Unterwerfung auf bie Stirn. Man lieft ihn vor und vernimmt mit Staunen, bag er Ali zum Bafca von Janina ernennt und befiehlt, man folle fofort feine Autorität anerkennen. Es war ein Donnerfchlag für bie Beis. Wohl ftrauben fich einzelne und munkeln, ber Ferman fei verfälscht. Doch die Mehrzahl sucht fich burch rasche Unterwerfung bas Wohlwollen bes Mannes zu verschaffen, von bem fie voraussieht, bag ihm bas Baschalit zufallen werbe. Seine Barteigänger verboppeln ihre Anftrengungen, Ali benutt ben Moment ber Berwirrung, er gieht im October 1788 triumphirend in bie Stadt ein, wirft eine ftarte Garnifon in bas Caftell, welches biefelbe beberricht, belohnt feine Freunde, gewinnt felbst bie Gegner unter ber Maste offenen Entgegenkommens und fchickt bann eine neue, gahlreichere Gefandtichaft nach Konftantinopel, welche mit ben wirksamften Forberungemitteln für feine 3mede, mit reichlichen Gefchenten verfeben, Die Sauptmitglieber bes Divans zu bestechen und bie Anerkennung ber vollenbeten Thatfache zu erwirken mußte. 9) Das Bolt in Janina felbst war mit ber Aenderung nur zufrieden. Es fab fich von ber Berrichaft einer brudenben Oligardie nicht ungern ben Banben eines einzelnen übergeben und bie Beriote emigen

Burgerzwistes geenbet. Nachbem Ali burch ahnliche Mittel bas Baschalik von Arta gewonnen und Akarnanien unterworfen hatte, konnte er baran benken, an Chormovo Rache ju üben. Die Stadt fiel burch Lift in feine Banbe und ward bem Boben gleichgemacht. Wer fich nicht burch bie flucht retten konnte, kam burch bas Schwert um. Einen Gefangenen, ber angeschulbigt mar, Chamto Gewalt angethan zu haben, ließ Ali auf einen Roft legen, mit glubenben Bangen zwiden und bei langfamem Feuer braten. Ali's Augenmert richtete fich nun auf Mittelalbanien. Noch immer ftanb bas reiche und fruchtbare Land unter ber Berrfoft bes Bafchas von Berat, jenes begunftigten Freiers, ber Ali's Braut burch feinen Reichthum und fein Anfeben gewonnen hatte. Es mare gefährlich gemefen, benfelben unter ben Augen ber Pforte anzugreifen und seines Landes gu berauben. Bubem erkannte Ibrahim bie brobenbe Gefahr und fuchte Ali's Angriff von fich abzuwenden, indem er bie fleinen, unabhängigen Böllerschaften und Gemeinden in Gubalbanien unterftutte und hinter Ali's Ruden neue Gegner für benfelben in ben Sulioten erwedte. - Es burfte auch ben enthufiastifchen Berehrern bes fuliotifchen Stammes und feiner Belbenthaten fower fallen, ben Urfprung ber mertwürdigen Bölkerschaft auf bie Deddol Homer's zurüchzufüh= ren 10), und auch bas Soddiov von Thuchdides fann fcmer= lich auf biefelben bezogen werben, ba er ja einen Ort an ber See und überbies in Afarnanien bezeichnet. 11)

Die Sulioten sind die Nachkommen albanesischer Christen, die sich während des 17. Jahrhunderts vor den Türken in die wilden Kassiopeischen Berge gestüchtet und dort auf luftigen Alippen, gleichsam in einem natürlichen Geiernest, hoch über den Thalschluchten des Acheron ihren Wohnsit aufseschlagen haben. Das Wasser hat sich hier vor Jahrtausfenden einen Ris durch die gewaltige Felsenmasse gesprengt

Der einzige Pfab, ber sich aus bem Thal zu biefer naturlichen Gebirgefefte windet, ift taum fo breit, bag zwei Berfonen nebeneinander gehen konnen. Dben in einer Sobe von 2000 fuß über bem Acheron auf einer Sochebene lagen bie vier Dörfer, welche ben Sauptsit ber Gemeinbe von Suli bilbeten. Der Acheron fließt zuerst burch bas Thal von Dervithiana und tritt bei bem Beiler Stuitias in die Schlucht von Suli ein. Ein enger Pfat am rechten Ufer führt nach zwei Stunden zu einem natürlichen Engpaß, zu einem Felsenthor, Klisura, wie geschaffen, bas Borruden von Feinden zu hemmen. Gin Fort Tichos beherrichte bas Defile und nahe babei lag bas erfte Dorf von Guli, Avarico. Bon hier führte eine allmähliche Sentung nach Riafa und schließlich nach Suli, bem Hauptort, bem Kaxogoult, wie man es wegen ber Schwierigkeiten bes Terrains betitelte. Nabe an ber Stelle, wo ber Bergpfab ben Acheron verläßt, um bie Abhange zwifchen Riafa und Ratofuli emporzuleiten, überhangt ein tonifcher Sügel ben Pfab, Runghi genannt, wo bie lette und größeste ber Festen von Guli, Sanct-Barastewi, ftand. hier fturgt fich ein Balbbach in ben Acheron, ber burch bas Defile von Gluti in bie Parampthische Chene tritt, ben Acherusischen See burchftromt und bei bem alten Ephyra ins Jonifche Meer munbet. Roch beffer als burch Natur und Kunst war Suli burch bie Gesinnung und burch ben Belbenmuth feiner Bewohner gefchütt. Alles mar unter biefen wilben, fraftigen Gohnen ber Berge auf Angriff und Abwehr geftellt. Sie nannten fich felbft mit Borliebe ben Rriegerbund, Sandel und Gewerbe waren ihnen verächtlich, Biehzucht und Raub galten allein als bie manneswürdige Beschäftigung. Bom 10. Jahre an begannen bie Anaben bas Rriegerhandwerf zu üben. Der Guliote trennte fich nie von ben Waffen. Mit ber Mustete auf ber Schulter, bem Sabel an ber Seite, bem Dolch im.

Gürtel geleitete er seine Heerbe auf die Weide, kniete er vor dem Altar seines Gottes; sein Leben war ein sortwährender Kampf, reich an Entbehrungen und Wechselfällen aller Art. Selbst die Frauen warfen, wenn es noththat, Spindel und Roden fort und griffen zu den Waffen. Mit Recht huldigte Byron dem kriegerischen Genius dieses Stammes:

On Suli's rock and Pargas shore Exists the remnant of a line Such as the Doric mother bore; And there perhaps some seed is sown The Heracleidan blood might own.

Jebes Dorf theilte fich in Phare, in Familiengenoffenfoften, an beren Spite ein Aeltefter ftanb. Gefdriebene Befete tannten fie nicht; alter Brauch, ber fich im Laufe ber Zeiten erhalten hatte, galt ihnen als Befet. In fcwierigen Lagen bes öffentlichen Lebens warb ein Rath ber Baupter aus ben vier Hauptborfern abgehalten. Die Besammtzahl ber Bevölkerung warb im vorletten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts auf 7000 Seelen gefchätt, die maffenfähige Mannschaft bestand aus 1000 ursprünglichen Anfieblern und 1500 Coloniften, ben Bewohnern von fieben Gemeinden (Beptachorion), die fich im Laufe der Zeit an ben Kern ber vier eigentlichen suliotischen Gemeinden an= geset hatten. Da bie Sulioten in ihren Plünberungszügen mischen Türken und Griechen wenig Unterschied machten, fo fonnte es nicht fehlen, daß sie vielfach gehaßt und ange= seindet wurden. Sie hatten ihre Freiheit in acht aufeinanderfolgenden Kriegen gegen bie albanefischen Baschas behauptet, sie standen in der Bewegung des Jahres 1770 ale bie erften bem Rufe Basman = Oglu's gewärtig, und in ber Zeit, wo fle aufgeforbert wurden, zu Ibrahim's Bunften eine Diverfion zu machen, wurden fie von zahlreichen ruffifchen Söldnern bearbeitet, welche ben ehrgeizigen Blanen Ratharina's II. bienten. Als ber Berlauf ber Ereigniffe feit ber türfischen Kriegserklärung von 1787 ihren Erwartungen nicht entsprach, und fie burch Joseph's II. Tob in Gefahr tam, allein bas Gewicht bes Rampfes auf fich zu nehmen, bachte bie Raiferin ernstlich baran, ben Enthusiasmus und die hoffnungefeligfeit ihrer füblichen Glaubenegenoffen aus-Ein gewiffer Pfaro aus Myfonos warb nach zubeuten. Sicilien gefandt, um Magazine und Proviant für eine ruffifche Flotte vorzubereiten, welche von der Oftfee aus ins Mittelmeer bestimmt war. Er erhielt die Instruction, in Gemeinschaft mit Sotiri, einem ber Primaten von Boftigga, zu handeln, ber nach Epirus und Albanien gefandt ward, um feine griechischen Landeleute in Bewegung ju feten. Sotiri wurde benn auch in Guli mit Begeisterung aufgenommen. Die Festungen am Acheron wurden ber Gis einer neuen Berschwörung. Man eröffnete eine freiwillige Subscription unter ben eingeborenen und im Auslande anfässigen Griechen, um eine Flotte zu ruften, welche mit ber ber Zarin cooperiren follte. Man brachte ein Geschwaber von 12 fleinen Schiffen zusammen, bas im April 1790 unter Lampro Canziani zu freugen begann. Durch biefe Berwickelungen bot sich für Ali eine willtommene Gelegenbeit, seinen Dienfteifer bem Gultan gegenüber zu entfalten und zugleich bem eigenen Chrgeig zu fröhnen. Er entfanbte im Frühjahr 1790 eine Schar von 3000 Albanefen gegen bie verwegenen Sulioten aus. Diese fanden in ber Chene alles verlaffen und ftiegen nirgends auf Wiberftanb. Die Sulioten hatten fich nach ihrem gewohnten Rriegsbrauch in die Berge gurudgezogen, die Festung und Thurme am Acheron aber verproviantirt und ihre ganze waffenfähige Mannschaft zur Bertheibigung aufgeboten. Die Truppen Mi's magten fich nicht in jene Bergwilbnig hinein und

zerstreuten sich plündernd über die Sbene von Parampthia. Da brachen die Sulioten plötzlich aus ihrem natürlichen Bollwerk hervor, schlugen die überraschten und zerstreuten Feinde, versolgten sie dis Janina und plünderten weit und breit das türkische Gebiet.

Nicht fo rafch und energisch, wie ber Instinct bes Bolts handelte, vollzogen fich bie Blane ber großen Bolitifer. Mit Pfaro war man höchst misvergnügt. Er verwendete bie ruffifchen Unterftützungegelber zum eigenen Ruten, man befoulbigte ihn felbft, Waffen und Proviant ben Rämpfern vorzuenthalten und aus ber Noth bes Baterlandes Rapital gemacht zu haben. Im April 1770 begab fich beshalb eine Deputation ber Sulioten nach Betersburg und reichte ber Raiferin eine Dentschrift ein, worin fie Pfaro's Berfahren hart tabelten und auf bie verberblichen Folgen wiefen, welche feine Schlechtigkeit mahrscheinlich über feine Landsleute herbeiführen werbe. "Wir wollen", erklärten fie, "nicht bie Schäte ber Barin, nur Bulver für unfere Rugeln." Sie legten bie Rrone "ihres alten Ronigreiche" gu Katharina's Füßen und baten um einen Fürsten, ba bie Raffe ihrer eigenen Könige bahin fei. 12) Katharina nahm fie auf bas zuvorkommenbfte auf. Sie gewährte jebe ihrer Bitten und versprach schleunigen Beiftand. Sie ließ bie Gefanbten zu ben Gemächern Ronftantin's führen, ben bieselben als Rönig ber Griechen begrüßten. Nun erhielten fie Gelbsummen von ber Raiferin, wurden zu Botemfin nach ber Molbau geschickt, um mit ihm zu conferiren, und tehrten von ba nach Griechenland zurud, von Tamara aus ber Ufraine begleitet, ber ihre Plane übermachen follte.

Inzwischen war ber Divan auf alle biese Vorgänge auf= merksam geworben. Lampro's Unternehmungen versetzten ihn in Aufregung, ein Theil ber türkischen Flotte aus bem Schwarzen Meere erhielt Befehl, ihm entgegenzugehen.

Seinem kleinen Gefchwaber folgten gablreiche Raperschiffe, bie unter ruffifcher Flagge glanzenben Erfolg errangen. Rampro griff bie Infel Bea an und errichtete in ber hauptftadt sein Quartier, wo er sogar einige Forte und Batterien und eine ftarte Garnifon Albanefen niederfette. Rach bem urfprünglichen Blan ber Sulioten follten, wenn bie ruffifchen Bulfemittel bei ber Band maren, zwei nationale Armeen gebilbet werden, die eine in Macedonien und Theffalien einruden, bie andere burch Livabien gieben, fich mit ben Moreoten vereinigen, bei Euboa Lampro an fich ziehen und bann, gegen Norben vorbringend, mit ber erften Armee vereint die Belagerung am Salonichi unternehmen. Doch infolge ber totalen Nieberlage, welche bas griechische Befowaber am 18. Mai 1790 erlitt, marb ber Blan aufgegeben. Lampro wurde von sieben algierischen Korfaren angegriffen, bie fich mit ben türfischen Schiffen vereint hatten. Seine Schiffe murben burch bie Bahl und bas größere Metallgewicht ber Gegner überwältigt und nach einer verzweifelten Bertheibigung entschlüpfte er nur mit zwei Begleitern in einem offenen Boot, mahrend feine gange übrige Flotte von den Korsaren in Grund gebohrt ward. In diefer Noth versagten ihm die ruffischen Emiffare alle Bulfe. Auf eigene Roften ruftete er ein Schiff und fach voll Rampflust wieber in See. Doch bie Sendlinge Ratharina's zeigten fich nun fleinlich genug, ihn wegen ber Schulben, bie er gemacht, festnehmen zu laffen. Erft eine neue Subfcription in Benedig und Trieft machte ihn frei, er tehrte in den Archipel zurud. Aber feine Macht war zu unbebeutend, um irgenbeinen bauernben Erfolg zu erringen, und er ward von feinem ungroßmuthigen Alliirten völlig Selbst als ber Friede mit Rufland und ber Pforte geschloffen war, fuhr er fort, auf eigene Fauft bas Aegaische Meer als irrender Ritter zu burchstreifen, bis

sein Schiff 1793 zerstört und er gezwungen wurde, nach Albanien gu fliichten. Spater begab er fich nach Betersburg und erhielt eine Stelle in ber Armee ber Raiferin. Gin armlicher Erfat fürmahr! Bum zweiten mal im Laufe weniger Jahrzehnte erfuhren bie griechischen Insurgenten bie Wirfung ruffifchen Unbantes. Die reichen Berfprechen Ratharina's erfüllten fich nicht. Es zeigte fic, baß ihre Abficht, bie Briechen gegen ben Sultan zu bewaff. nen, nur ein Theil bes Blanes ber Eroberung von Ronftantinopel mar. Es war ein glänzenber Schleier, ber über ihre ehrgeizigen Plane geworfen wurde. 2018 bie große europäische Politit es verlangte, folog fie ohne Scrupel ben Frieden zu Jaffp am 9. Jan. 1792. Die alten Stipulationen zu Gunften ber driftlichen Unterthanen ber Bforte wurden erneuert. Ruffifche Confuln murben in jeber michtigen Seeftabt eingefest, jeber Grieche, ber mit bem nothi= gen Berat versehen mar, oder bie ruffische Flagge auf seinem Maft aufhifite, ward als Unterthan ber Raiferin angeseben. Aber weiter hinaus gingen bie Bemuhungen ber Raiferin nicht. Gie batte, anftatt fich im Anfang bes Rrieges ber griechischen Unterstützung zu bedienen, an diefelben erft ba es zu fpat war gebacht und fie, ba fie in Waffen gegen ihren Unterbruder ftanben, preisgegeben, bem Schutz eines Tractate überlaffen, ber, wie bas bei ben türkischen Buftan. ben zu erwarten war, niemals eine Realität warb. Am nächsten schienen die Sulioten burch ben Frieden von Jaffy bebroht. Ali bot alles auf, um die Schmach feiner Rieberlage zu rächen; er machte nun felbst Ibrahim Friedens= vorschläge, um beffen läftigen beimlichen Beiftand nicht gewärtigen zu muffen. Die Solibarität ber mufelmanischen Intereffen übermog. Der gemeinfame Bag gegen alles Chriftliche wirkte fo flart, bag Ibrahim bie Gulioten fahren ließ und fich mit Ali verföhnte. Er willigte in bie Beirath

seiner jüngsten Tochter mit Beli=Bei, Ali's zweitem Sohn, und beging ben Fehler, Ali ein Bulfecorps gegen bie Gulioten zu fenden. Run fammelte Ali die gablreichen Feinde, welche bie Sulioten bei ihren Raubzugen gemacht, und jog am 1. Juli 1792 mit einer Armee von 10000 Mann von Janina aus. Um die Gulioten in Sicherheit zu wiegen, vermieb er jeben Schein bes Angriffe; er versammelte feine Truppen unter bem Bormande, bie unruhigen Bewohner von Arapro-Caftro zu züchtigen, welche fich fürzlich geweigert hatten, einen Bei, ben er ihnen gefandt, zu empfangen. Er ichrieb an bie beiben fuliotifchen Sauptleute Bojia und Tfavellas, fandte ihnen "Gruß und Ruß auf bie Augen", rühmte ihre Tapferkeit und bat fie zu cooperiren. Bojia war zu klug, um in bie Falle zu gehen. Tfavellas jeboch liek fich verloden, mit einer Schar von 70 auserlefenen Rriegern zu biefem felbst zu ftogen. Ali machte nun wirtlich Anstalten, als ob er nach Arghro-Castro ziehen wollte. Nachdem er jedoch eine Strede in biefer Richtung porgerudt war, ließ er halt machen, um fich zu lagern. Raum haben die Sulioten ihre Waffen verlaffen, um ihre friegerischen Spiele, Wettlauf und Springen, gu beginnen, fo läßt fie Ali umzingeln und mit Retten belaben. So werben fie nach Janina geschafft. Zwei aus ihrer Mitte fallen nach verzweifelter Begenwehr, einem britten gelingt es ju entfommen, unter einem Sagel von Rugeln ben Kalamas zu burchschwimmen und seine Landsleute von Ali's Berrath zu benachrichtigen. Go fant ber Bafcha, als er nun wirklich gegen "Schredensfuli" vorrudte, bort alles zu feinem Empfange gerüftet. Er verzweifelte baran, mit offener Gewalt burchzubringen, und nahm feine Ruflucht abermals zu einem Stratagem. Er befahl, baß Tfavellas vor ihn gebracht werbe, und machte ihm bie glanzenbsten Anerbietungen, wenn er ihm zu ber Eroberung

von Suli behülflich sei. Er versprach, ihn zum Commanbanten von Albanien zu machen, falls er ihm die Festung in die Hände spiele. Im Weigerungsfalle aber drohte er, ihn lebendig rösten zu lassen. Tsavellas erwiderte, als einzelner Clanhänptling vermöge er die geforderten Dienste nicht zu leisten, wenn man ihm jedoch gestatte, zu seinen Landsleuten zurückzusehren, wolle er alles thun, was Ali verlangen könne. Der Pascha stimmte dem Borschlag bei unter der Bedingung, daß Tsavellas seinen zwölssährigen Sohn Photo als Geisel der Treue zurücksasse.

Tfavellas murbe freigelaffen und fehrte nach Guli gurud. Dort berief er eine Bersammlung ber Bauptlinge, feste ihnen die Blane des Baschas auseinander und ermunterte fie zu energischem Wiberftanbe, ohne an feine Familie zu benten. Als bie Bertheibigungsanstalten beenbet maren, fchrieb er bem Bafcha: "Ich freue mich, einen Schurken getäufcht gu 3ch ftebe bier, um mein Baterland gegen einen Räuber zu schützen. Mein Sohn wird sterben, ich fühle aber, bag er nicht ohne Rache sterben wirb. Man wird mich als herzlofen Bater brandmarten, daß ich meinen Sohn geopfert habe, um mich ju befreien, boch ich antworte: hattest bu unsere Berge erobert, so wurde nicht nur er, sondern feine Familie und meine Landsleute geopfert wer= Reine Sand mare übrig geblieben, ihn zu rachen. Laf uns jest nur siegen, und ich werbe wieber Rinber haben, benn mein Weib ist jung. Mag mein Sohn, jung wie er ift, nicht freudig fur fein Baterland fterben, bann verbient er nicht zu leben und meinen Namen zu tragen, bann ift er fein würdiger Sohn unfere Baterlandes, wenn er nicht muthvoll bem Tobe tropen tann. Komm benn heran, Berrather, ich burfte nach Rache. Dein geschworener Feinb Tjavellas."

Mit Recht hat Niebuhr ben Bericht bes Perrhämos über

biese Ereignisse als einen wahrhaft thucibpbeischen hingestellt. hier ift noch echte antile Gefinnung, es ift ber großartige Opfermuth für bas Baterland, bem alle anbern Intereffen weichen, ber unferm weichen, rührfeligen Befchlecht als Mufter hingestellt zu werben verbient. hier ift mehr als Wilhelm Tell, wenn man bos Geschichtliche mit bem Mythos vergleichen barf. Photo murbe nun vor Beli. Ali's Sohn, gebracht, ber ihm fagte, er werbe ihn auf bes Bafcas Befehl lebendig röften laffen. "Ich fürchte bich nicht", erwiderte ber Anabe, "mein Bater wird mich rachen." Solder Helbenmuth in fo junger Seele machte auf Ali-Bafca einen tiefen Ginbrud; er schonte bas Leben Photo's, ber am Ende bes Rrieges befreit und fpater einer ber hervorragenoften Belben bes Befreiungstampfes marb. Dagegen bereitete ber Bascha voller Buth wegen seiner Ueberliftung einen Hauptschlag gegen Guli vor, musterte seine Truppen, verfprach jedem Erfturmer ber Felfenburg 500 Biafter, und am 20. Juli 1792 rudten feine Truppen in bie Thalschlucht bes Acheron ein. Sie brangen weiter vor, als fie ie getommen waren. Bojia, ber bie Gulioten befehligte, ließ ben Feind nach einem furzen Scheingefecht bis jum britten Thurm vorruden, welcher bas Defile beschirmte. Nun aber warb bas Signal zu bem allgemeinen Angriff gegeben, 400 Mann unter bem Befehl von Bojia's Sohn brachen aus einem Sinterhalt über bie Angreifer her. Tfavellas, wuthend über bas Schickfal, bem er feinen Sohn verfallen glaubte, fturzte mit allen feinen Gefährten berbei, und fein Beib Moscho, von ben Beibern ihres Stammes unterftütt, rollte Steinmaffen von ber Bobe, welche für biefen Nothfall bereit gehalten wurden. Ein gleichzeitiger Ausfall ber Garnison von Tichos schnitt ben Albanesen ihre Rudjugelinie ab. Das Gemetel wurde nun allgemein. 2000 Mann, bie ber Bascha gebungen batte, entfamen nur

140, ber Berluft ber Sulioten belief fich auf einige hunbert Die Leichname ber Mufelmanen warfen fie in ben Acheron und bilbeten eine Trophae von ben abgeschnittenen Röpfen ber Feinbe. Ali hatte bem Rampf von einem naben Bugel zugefeben und floh nun wuthfnirschend nach Um bie Scham fiber feine Nieberlage ju verber= gen, befahl er, bag jebes Fenfter bei feinem Ginzug gefchloffen werden folle, und blieb 14 Tage lang in ber Ginfamteit seines Balaftes vergraben. Seine Solbaten maren von Mübigfeit und Schreden erschöpft und fehrten nur in eingelnen Saufen gurlid, bie Gulioten brangen ihnen bis in bie Borftabte von Janina nach. Sier trafen fie ben Bifoof, ber im Ramen Ali's tam, um Frieden zu bitten. Ali mußte ben Gulioten bas gange Gebiet bis Dervifiana, feche Meilen von Janina, übergeben, alle Gefangenen ausliefern und für bie türfifchen Gefangenen eine Entichabigung von 1000 Biaftern gahlen. Die Artifel bes Bertrags murben freilich nicht von ihm eingehalten. Doch hinderten ihn bie wichtigen Beranberungen, bie nun in ber Turfei eintraten, einen neuen Angriff gegen Guli zu unternehmen. Er machte aus ber Gebuld eine Tugend, was er trefflich verftanb. Er forgte für feine Finangen, raffte foviel Golb wie möglich zusammen und überbürdete bie Albanefen mit Steuern. Da Rara-Mustapha von Stobra zum "Fermanli" erflart wurde, stellte er fich als getreuer Bafall ber Pforte ein, um ben Profcribirten ju befampfen, und trug bei ber Gelegenheit Ochriba, ben wichtigen Anotenpunkt zwischen Konftantinopel und Mittelalbanien, als gute Beute bavon. Die Unruhen gur Zeit ber Regierung Selim's, bie Garung, welche die Frangofische Revolution in die unfertigen türkischen Bustande geworfen hatte, wußte er meisterlich zu benuten. Der Friede von Campo-Formio lieferte ben Frangofen bie Jonifden Infeln aus. Am 5. Juli 1797 pflanzte General Gentili bie Tricolore auf ben Ballen von Korfu auf. Damit bot sich für Ali's Intriguen ein weites Felb. Die Republik Benedig hatte bisher burch Waffen ober burch Lift bie Baschas bes Festlandes vom Meere fern gehalten. Seit ber Schlacht von Lepanto hatte fein türfischer Bairaf ben Ranal von Rorfu paffirt. Giferfüchtig machten bie Dogen über ber Freiheit ber Abria. Die Republit hatte einen Ferman von ber Bforte erhalten, daß in ber Entfernung einer Meile von ber Gee feine Festung an ber epirotifden Rufte erbaut werben burfe, felbft bas Bollhaus Mli's in Sofagora mußte unter biefen Umständen unbeschütt bleiben. Ali's Bemühungen maren beshalb junachft babin gerichtet, fich bie Bunft ber neuen frangolischen Berricher zu sichern. Aus den Instructionen Napoleon's an ben frangösischen Commandanten von Rorfu erfeben wir, bag ibm biefe Bemühung erleichtert werben follte. "Inbem Gie Ali-Bafcha hindern, in bas, mas uns gehört, einzugreifen, Bürger General", fdrieb Napoleon aus Mailand unterm 10. Nov. 1797 13), "muffen Sie ibn, soviel an Ihnen liegt, begunftigen. Es liegt im Intereffe ber Republit, baf biefer Pafcha einen großen Zuwachs erhalte, seine Nebenbuhler folage, um ein fo bebeutenber Fürft zu werben, bag er ber Republit Dienfte leiften tann. Die Ctabliffemente, bie wir innehaben, liegen fo nahe bei ihm, bag es nie möglich ift, bag er aufhoren fann, ein Intereffe baran gu haben, unfer Freund zu fein. Schiden Sie Benie= und Stabeoffiziere ju ihm, um fich einen Ueberblid ber Lage, ber Bevölkerung und ber Gewohnheiten von Albanien ju verfchaffen, laffen Sie geographifch=topographifche Befdreibungen von biefem gangen, jest für uns fo intereffanten Bebiet von Albanien bis Morea anfertigen, und richten Sie fich fo ein, bag Gie von allen Intriguen, welche biefe Boller theilen, unterrichtet find. Es ift nothwendig, Burger Be-

neral, daß Sie alle die Bölkerschaften, die Brevefa umgeben, careffiren, fowie im allgemeinen alle bie, welche unfere Besitzungen begrenzen, und icon fo wohl zu unfern Gunften eingenommen zu fein fcheinen." Mi fant fich in bie neue Nachbarschaft auf ben Jonischen Inseln anscheinend gut hinein. Er bewilltommnete ben Gefanbten Gentili's, Rofa, einen Mann, beffen Schwächen er rafc burchichaute, mit ben bochften Chren, ließ fich bie Tricolore von ihm anheften und verschaffte ihm bafür bie Sand ber Griechin Zoita, bes iconften Mabchens von Epirus, mit ber er im Balaft Ali's feine Hochzeit feierte. Zugleich erfreute ber Pascha bas Berg feiner neuen frangofischen Freunde burch bie eifrigften Betheuerungen politifcher Gefinnungegenoffenfchaft. Er versicherte bem französischen Commandanten von Brevefa, er fei ber treue Schüler ber Jakobinerreligion, und verlangte bringend, in ben Cultus ber Carmagnole eingeweiht zu werben. Doch nur ein politisch Unmunbiger konnte sich burch bie anscheinende Treuberzigkeit und Naivetät bes Thrannen gewinnen laffen. Für Ali waren bie Ibeen von 1789 nur ein Mittel ber Machtvergrößerung, über bas er selbst lächelte, sobald er seiner nicht mehr bedurfte. erlangte von Gentili bie Erlaubnig, ben Ranal von Rorfu paffiren zu burfen, ruftete ichnell und gebeim eine Erpebition im Golf von Arta, anterte am Ofterabent 1798 in ber Bai von Loufovo, ließ um Mitternacht mahrend ber Ofterfeier burch feine Albanefen bie driftlichen Gemeinben Sanct = Bafili und Novita Buba, auf bie er es icon lange abgefehen, überfallen, bie Rirchen plünbern, bie Baufer einafdern, bie Bewohner niebermachen und im Rlofter Sanct-Bafili Forts errichten, burch welche er bie Meerenge von Korfu beherrichte. Seine Agenten in Konftantinopel ermangelten nicht, ben Sanbstreich im gunftigften Lichte barzustellen; bie Bforte fand fich bemußigt, feine Belbenthaten gegen bie Ungläubigen burch Berleihung bes Titels "Arslan" ju belohnen.

Er schmeichelte sich vollends in die Gunst des Divans ein, da er sich erbot, an der Spitze eines albanesischen Hilfscorps zum Großvezier Hassein zu stoßen und im Berein mit den großherrlichen Truppen wider den Abtrünnigen Paswan-Oglu ins Feld zu ziehen. Bierzig Paschas aus Asien und Europa sanden
sich damals unter den Wällen von Widdin zusammen, seit lange hatte der Sultan keine stattlichere Armee zu seinen Besehlen gehabt. Ali erschien mit 8000 Elitetruppen und
wußte sich rasch bei Feind und Freund in Respect zu sehen. Wenn er die türkischen Zustände nicht schon längst in ihrer
ganzen Fäulniß gekannt hätte, so würde ihm dieser Feldzug
die Augen geöffnet und die Ueberzeugung verschafft haben,
daß es nirgends leichter für die Theile ist, sich vom Ganzen
loszulösen, nirgends ein kräftiger Sonderwille bessere Ausslichten hat wie in der Türkei.

Uneinigkeit und Meuterei brachen im turkischen Lager Baswan = Dglu batte als Bertreter ber altturfifden Interessen bie Sympathien eines großen Theils ber Belaaerer für sich. Die Rachricht von ber frangofischen Expebition nach Aegypten fteigerte bie Rathlofigfeit im turtifden Ali, ber ben Bruch zwischen Frankreich und ber Pforte vorausfab, zeigte bem Grofvezier Depefchen feines Sohnes Muttar, welche eine bebenfliche Garung unter ben Griechen melbeten und eine burch bie Frangofen genährte Insurrection in Aussicht stellten. Die Banern, berichtete Muttar, begönnen ein von bem Theffalier Rhigas ins Griedifche überfettes Lieb zu fingen, bas man ben Darfeiller nennt. Der Conful von Arta habe 4000 Tricoloren an fie vertheilt. 14) Auf biefe Rachrichten bin erhielt Ali von bem türkischen Oberfelbheren bie Erlaubnig, nach 3anina zurudzukehren.

Anscheinend stand er mit ben Frangosen noch auf bem beften Fuße. Bon Malta aus hatte ihm Rapoleon einen seiner Offiziere, Lavalette, zugefandt und ihm fagen laffen, daß er nach ben Diensten, bie er ben Frangofen leiften wurde, nach feiner Bravour und feinem Muth belohnt und erhöht werben würbe. "Dein febr ehrenwerther Freund", fcrieb ber frangöfifche Felbherr unter bem 17. Juni 1798 16), "nachdem ich Ihnen meine Bunfche fur Ihr Bohlergeben und die Erhaltung Ihrer Tage bargebracht, habe ich die Ehre Sie zu unterrichten, daß ich Ihre Anhänglichkeit für bie frangöfische Republit feit lange tenne. Dies ließ mich wunschen ein Mittel zu finden, Ihnen meine Achtung ausjubruden. Da bie Gelegenheit mir gunftig fcbien, beeilte ich mich Ihnen biefen Freundesbrief ju fcreiben, und beauftragte einen meiner Abjutanten, Ihnen benfelben gu bringen und eigenhändig ju überreichen. Auch habe ich ibn beauftragt. Ihnen gewiffe Eröffnungen meinerfeits zu machen, und ba er Ihre Sprache nicht verfteht, fo mablen Sie gefälligft einen zuverläffigen und fichern Dolmeticher für bie Unterredungen, die er mit Ihnen haben wirb. 3ch bitte Sie, allem, mas er Ihnen meinerfeits fagen wirb, Glauben zu schenken und ihn mir rasch mit einer Antwort jurudufdiden, bie türfifc von Ihrer eigenen Band gefdrieben ift." Alli gab fich eine Zeit lang bie Diene, ale fei er von ben Borfpiegelungen bes frangofifchen Generals völlig gefangen. Er ertlarte, als er von Bidbin gurudtehrte, ben frangbfifchen Beborben auf Rorfu, bag er gefonnen fei, bie ftrengfte Neutralität zu halten. Dem Abjutanten Rofa veranstaltete er in Philates ein glangendes Feft, mitten unter Freundschaftsbeiheuerungen ließ er jedoch ben Arglosen festnehmen, in Retten legen und nach Janina schleppen. Dort erprefte er burch Drobung und Folter genaue Runbe über bie frangofifche Truppenftarte von ihm und ließ ihn bann

unter bem Bormanbe, baf er ein Spion fei, nach Ronftantinopel ichaffen. Er warf nun bie Maste ab und maricirte im October 1798 nach Prevesa, bas nur von 400 Einwohnern und 300 Frangofen unter General La Salcette vertheibigt mar. Ignatius, ber Erzbischof von Arta, ein Agent Mi's, hatte Zwietracht unter ben Bertheibigern gefaet; als "Alli in ber Nacht vom 23. Oct. mit 5000 Albanefen jum Angriff fdritt, liegen bie Prevefaner ihre bisherigen Allirten im Stich. Die Frangofen wehrten fich auf bas helbenmuthigste, mußten aber julett ber Uebermacht weichen und Die Stadt murbe zwei Tage ber Plunberung und Bermuftung preisgegeben, bie Bewohner buften ihren Berrath aufs harteste, fie murben wehrlos niebergemegelt, felbst 200 Flüchtlingen, bie nach Bonizza geeilt waren und fich burch Ignatius überreben ließen, zurückzukehren, wurden bei taltem Blut ermorbet. 16)

Das Blutbad von Prevesa lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf ben Bascha von Janina. Die Bforte verlieh ihm ben britten Roffchweif; Abmiral Relfon ließ ihm ju feinem Siege Glud munichen. Für Ali's Ehrgeiz mar bie Einnahme von Brevefa jeboch nur ber erfte Schritt gu weitern Unternehmungen; er unterftutte bie Ruffen und Türken bei ber Belagerung Rorfus, um felbst auf ben Jonischen Infeln Bofto zu faffen. Gein Berfuch, bei Blaja . bie Meerenge von Santa-Maura zu paffiren und fich ber Infel zu bemächtigen, mislang jedoch burch bas rechtzeitige Eintreffen eines ruffifchen Gefdmabers, und auch bie bon ihm beabsichtigte Ueberrumpelung Pargas warb burch ben ruffischen Abmiral Otzakow vereitelt. Ali mußte fich mit ber Befetung von Ganeniga und Butrinto begnugen, ber Tractat vom Märg 1800, ber bie Unabhängigfeit ber 30nifden Republit unter ruffifch - türkifdem Schut garantirte, feste feinen Fortichritten gegen Weften ein Biel. Um fo

fester wurzelte nun ber Entschluß in ihm, ben gefährlichen Feind im Innern seines Reichs selbst, die Sulioten, zu unterwerfen, ehe er weitere Unternehmungen angriff.

Er entflammte ben Religionsfanatismus feiner Albanefen, indem er ihnen vorftellte, bag bie turfifche Dacht im Berfall fei, daß fich aber auf ihren Trümmern bie Dacht Albaniens erheben werbe und es beshalb ihre Bflicht fei, bie Feinde ihres Glaubens auszurotten. In bem gemeinfamen Dag gegen bie Giaurs, bas mußte er, begegneten und berührten fich felbft bie fonft bisparaten Elemente ber Sunniten und Schiiten. Er betheuerte por feinen burch Derwische und Scheithe elettrifirten Albanefen , bag er fei= neswegs nach ben irbifchen Gutern ber Chriften luftern fei und fich ben Lohn, ben er in ber andern Welt für bas auf Erben geleiftete Gute erhalten werbe, genügen laffe. Wenn er gefiegt, wolle er fich jum "habai" machen, eine "Teffa" bewohnen und als Derwifch leben und sterben; folange es aber Christen auf ber Erbe gebe, wollte er nicht ruben. Er schwor auf ben Roran, bag er bie Baffen nicht nieberlegen werbe, ehe er bie Gulioten gu Rajahs gemacht, ober fterben wolle, und die vornehmsten Sauptlinge Albaniens folgten feinem Beifpiel.

Er sammelte eine Armee von 10000 Mann und ließ gestissentlich solche Gerüchte verbreiten, daß es gelte, den Russen Korfu zu entreißen, die Franzosen aus Aegypten zu verjagen, um die Sulioten in trügerische Sicherheit zu wiegen. Dann aber wandte er sich plöglich gegen Suli. Es war im Juni 1800. Er hatte den Suliotenches G. Botsaris mit 25000 Piastern bestochen, daß er jede Besorgnis vor einem Angriff verscheuchte und ihm die Munition des Stammes in die Hände spielte. Die Sulioten wurden überrascht, aber sie ließen den Muth nicht sinsen. An ihrer Spite stand jener Photo, dessen Mannesmuth sich schon

früh in schwerster Noth bewährte, ber wie Hannibal schon als Anabe ben Eid ewiger Feinbschaft gegen die Feinde seines Bolls leistete und als Mann durch Tapferkeit und Gerechtigkeit so hervorleuchtete, daß seine Landsleute beim "Schwert des Tsavellas" zu schwören pflegten.

Ali's erste Angriffe wurden abgeschlagen, er beschloß, die Belagerung in eine Blokade zu verwandeln, und ließ schleunig eine Reihe befestigter Thürme am Ausgang der Berge errichten. Meilenweit im Umkreise wurde das Land an den Ufern des Acheron wüst gelegt, um den Belagerten keine Möglichkeit zum Fourragiren zu bieten.

Ali bewarb sich um die Unterstützung der benachbarten Paschas, sein heimlicher Gegner Ibrahim von Berat erschien wiederum mit 2000 Mann zum Succurs.

Um eine Diversion zu machen und einen Theil ber Sulioten zu beschäftigen, griff dieser Kurillo, eine seste Bosition vier Meilen von Kiasa, an. Tsavellas, der an den bedrohten Punkt geeilt war, wurde, da die Sulioten nach heißem Kampse siegreich vordrangen, aus einem Hinterhalte verwundet und sank zu Boden. Die Türken glaubten er sei gefallen und sammelten sich zu erneuetem Angriff. Als die Sonne sank und der Kamps unsicher schwankte, beschword der verwundete Häuptling seine Gefährten, ihm den Kopf vom Leibe zu trennen und nicht zu dulben, daß derselbe dem Bezier als Trophäe überbracht werde. Endlich trennte die Racht die Kämpsenden, die ermatteten Sulioten trugen ihren Führer blutend und schwer athmend nach Kiasa zurück.

Der Winter nahte heran und noch war die Felsenburg Suli unbezwungen. Im türkischen Lager herrschten Hungersnoth und Krankheit, die religöse Berpflichtung, welche die Albanesen beim Auszug übernommen hatten, hielt sie kaum noch unter der Fahne beisammen. Auf Bundesgenossen wie Ibrahim durfte Ali nicht mit Bestimmtheit zählen;

unter feinen Bulfetruppen zeigten fich Symptome bebentlicher Art, die Beis von Baramithia und Margariti begannen mit ben helbenmuthigen Bergbewohnern zu sympathistren, beren Biberftand fie boch nicht brechen ju tonnen glaubten. Ali fab fich baber genothigt, Friedensvorschläge zu machen, auf welche bie Sulioten, ba bie Noth auch unter ihnen hoch geftiegen war, bereitwillig eingingen und 24 Beifeln nach Janina fandten, welche für bie Aufrechterhaltung bes Bertrags burgen follten. Raum hatte ber Thrann jeboch eine fo große Angahl ber gefürchteten Gegner in feinen Banben, als bie Rachsucht feine Rlugheit übermand, er ließ bie Baffen ber Sulioten, welche fie bei ihrer Ankunft in Janina an ben Thorpfoften ber Rirche aufgehängt hatten, ergreifen, bie Beifeln felbft ins Gefängniß werfen und nach Guli melben, bag er fie fammtlich tobten werbe, wenn bie Sulioten fich nicht unterwürfen. Diefe Banblungeweife fteigerte aber nur bie Erbitterung feiner heroifden Gegner, fie erflärten, lieber wollten fie auf ihren Felfen verfchmachten, als fich einem Scheufal wie Ali unterwerfen. 17)

Auch die Bestechungsversuche, die Ali an einigen der hervorragenden Anführer machte, blieben erfolglos. Dimo Zerwas, dem er 800 Börsen und die höchsten Ehren in Janina andieten ließ, wenn er sein Boll verriethe, ließ ihm sagen: "Ich danke dir, Bezier, aber, bitte, behalte dein Geld, denn eine so große Summe vermöchte ich nicht einmal zu zählen, auch reicht sie nicht aus, einen Stein meines Heismatlandes zu verkaufen. Deine verheißene Ehre lockt mich nicht. Mein Reichthum und meine Ehre sind die Wassen, damit will ich meinen Namen unsterblich machen und mein süsses Baterland schützen und ehren."

Der unerschütterliche Patriotismus, die unbeugsame Haltung 18) ber Sulioten vermehrte ben Ruf und die Achtung, bie sie selbst unter ihren Gegnern genoffen. Rach achtzehn=

monatlicher Belagerung leuchtete ihnen ein Moment ber Erholung und hoffnung. Gegen Ende bes Jahres 1801 fagten fich bie meiften epirotischen Beis, Ibrahim von Berat und Muftapha von Delvino an ber Spige, von Ali los, lieferten ben Belagerten Lebensmittel und Munition, ja fcbloffen ein Schut = und Trutbundnig mit ihnen. Die ätolischen Armatolis, unter Balaopulo und bem energischen Batrioten Blachawas, machten gemeinsame Sache mit ihnen; auch Rolofotronis aus Meffenien eilte zur Gulfeleiftung berbei. Die Macht bes Beziers von Janina schien in ihren Grundfesten zu manten. Aber Mi fannte feine Gegner. Meußerlich zeigte er fich ruhig, boch im stillen entfaltete er eine faunenswerthe Thatigfeit, ben Sturm gu befchwören. Seine Agenten mußten in Berat einen Aufftand anzetteln, ber Ibrahim nöthigte, rafch heimzukehren, in Paramythia und Chamouri faete er Zwietracht burch fein Gold, ber Offizier, ber bas Caftell Delvino bewachen follte, verrieth feinen herrn Muftapha und lieferte ben Blat, in bem fic feche fuliotifche Geifeln befanden, im April 1802 bem Bafcha aus. Ali ließ fofort vier ber Gefangenen tobten, ben Sohn bes Dimo Drafos und ben Bruber bes Tfavellas verschonte er mit Rücksicht auf ihre Bermandten. 218 aber Tfavellas bies vernahm, ließ er für bie fechs Gefangenen eine Tobtenfeier abhalten, "benn wer fich in ben Sanben Ali's befindet", ertlarte er, "ift tobt für mich". 19)

Durch Ali's energisches Auftreten wurde der Gegenbund zur Unterstützung Sulis im Keim erstickt. Die Blos kabe ward mit größerm Eifer wieder aufgenommen, alle Schrecken des Hungers und der Entbehrung kamen über die Belagerten. Obwol sie einen großen Theil der Wehrlosen, der Frauen und Kinder nach Parga und den Inseln in Sicherheit gebracht hatten, reichten doch bald die gesammelten Borräthe nicht mehr für die Zahl derer aus, die er-

halten werben wollten. Die Belagerer hielten bie Brunnen befett, man mußte von ben Festungsmauern Schwämme an langen Faben berablaffen, um bie wenigen Tropfen Baffer, welche in ben Felsrigen blieben, aufzusangen. Sie tochten Gras und Wurzeln mit einer Sand voll Mehl und fucten fo ihre abnehmenben Rrafte zu erhalten. In Ralte, Schnee und Regen hielten fie bei biefer elenben Rahrung aus; halb verschmachtet, mit tiefliegenden Augen und eingefallenen Bügen ichienen fie manbelnbe Leichen zu fein und erkannten fich felbst kaum wieder. Doch unter allen Entbehrungen, erzählt Berrhamos, blieb ihr Sinn ungebroden, ihr Bag gegen ben Thrannen ichien an Rraft jugu= nehmen, ba ihre Körper in Schwäche zusammensanten, und felbst bie Frauen bes Stammes, wie fle trauernb in bas Beficht ihrer verschmachtenben Gatten blidten, flufterten: "Tob, teine Unterwerfung." In ber ärgsten Roth verleugnete fich ber lebhafte Sinn, ja ber humor bes Bollsgeiftes nicht. Als Ali in einer Proclamation 500 Biafter für ben Ropf eines Sulioten bieten ließ, boten bie suliotischen Führer 10 Patronen Bulver für ben Ropf eines Türken. 218 fich einer ihrer Efel verirrt hatte und in bie Banbe ber Belagerer gefallen mar, ließen fie benfelben zurückforbern. indem fie ein Aequivalent versprachen; ba die Türken barauf eingingen, fchickten ihnen bie Sulivten einen vor wenigen Tagen gefangenen Türten gurud und bemertten, fie batten Berth für Werth gefandt.

Wie es zu geschehen pflegt, daß in außerordentlichen Zeitläusen die Kräfte und Leistungen der Menschen über das Gewöhnliche hinausragen, so erschien in jenem großartig wilden Verzweislungstampf der Sulioten jetzt eine Perstänlichkeit, deren ganzes Wesen den Charakter des Uebernatürlichen und Wunderbaren trug. Dies war der Basislianermond Samuel, ein kühner und energischer Fanatiker,

ber sich die Neubelebung des sulivischen Widerstandes und ben Kampf gegen Ali zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Er nannte sich selbst das "Inngste Gericht" und hielt dem Bolf in Predigten voll schauerlicher Sterbelust, den Berlust des Lebens als den Weg vor, "wo der Tod und die Natur mit Staunen die Creatur in unvergänglichem Ruhm wiederssehen würden". Das Bolf nahm ihn wie einen Gesandten Gostes auf. Er ließ Schanzen anlegen und in Sanct-Parasstewi, zwischen Suli und Riafa, eine neue Festung als beste Zussuchtsstätte für die Noth errichten. Zuweilen verschwand er, um sich auf die benachbarten Märtte zu begeben, Lebensmittel zu beschen, debensmittel zu beschen, vebensmittel zu beschen, von die er gegen Rosenkränze, Reliquien, Bilder eintauschte, und man sah ihn nach seiner Rücksehr stets unter den Borposten, an den Stellen, wo die Gesahr am größten war.

Unter ber Führung biefes geheimnifvollen Briefters manbte fich bas Glud noch einmal ben tapfern Bertheibigern Gulis zu. Ali erhielt von Konftantinopel, wo man auf die Borgange in Thesprotien aufmerkfam geworben mar, Befehl, einen Bergleich mit feinen Gegnern einzugehen, und ließ ihnen burch R. Botfaris Frieden anbieten, wenn fie Photo Tfavellas verbannten. Die Berbienste Photo's waren burch bas neue Gestirn bes Monches verbunkelt worben, man war allzu leicht bemubt, ben tubnen Sauptmann zu opfern. Die Aelteften bes Stammes beschworen ihn in einer geheimen Berathung, feine etwaigen perfonlichen Bunfche bem Gemeinwohl nachzustellen und ihre Berge zu verlaffen. Bergebens wies er auf bie Gefahren bin, sie blieben hartnädig. er ihnen fcmeres Elend voraus, nahm Abschied, gunbete fein vaterliches Sans an, bamit es nicht vom Feinbe entweiht würde, und verließ, von wenigen Getreuen begleitet, feine heimatlichen Berge. Jett hatte Mi feinen Zwed erreicht und brach bie Unterhandlungen mit ben Sulioten ab. Dagegen ließ er bem Photo, auf beffen gerechten Unwillen

er rechnete, bie glanzenbsten Anerbietungen machen, er lodte ihn nach Janina, brang in ihn, feine Landeleute gu verrathen. Die Borftellungen Photo's, bag er, ein einzel= ner Mann, an bem fich eben noch bie manbelbare Boltsgunft erprobt batte, feinen beftimmenben Ginfluß auf feine Nation haben konne, fruchteten nichts. Da versprach Tfavellas endlich, die Bermittelung, welche Ali von ihm verlangte, ju übernehmen. Er wollte verfuchen, feine Lanbsleute ju überreben, bag fie auch bie harteften Bebingungen annähmen, falls es ihm nicht gelänge, machte er fich an= beifdig, nach Janina zurudzutehren. Er eilte nach Riafa, wo es feine erfte Sorge mar, bie Lift Mi's ju enthüllen und sein Bolf zu beschwören, nur wenn man ihm bie Unabhanhigkeit ließ, Frieden mit bem Thrannen zu machen. Bergebens brangen feine reuigen Freunde jest in ihn, zu bleiben und fie ju führen wie fonft, er horte noch einen Augenblid verlangend auf ihre Borftellungen, aber fein Chre mar bem Bafcha verpfändet, ein anderer Regulus, rif er fich von ben Seinen los und tehrte nach Janina zurud, wo ihn ber ergurnte Bafcha ergreifen und in Gifen legen ließ.

Drei Jahre hatte ber ungleiche Kampf zwischen Ali und ben Sulioten gebauert, noch im Sommer 1803 errangen die Belagerten unter Samuel's Führung einen glänzenden Ersolg, indem sie eins der neuerrichteten albanesischen Forts bei Billa in die Luft sprengten. Ali gerieth in die höchste Wuth über die Erfolge seiner Feinde, er mishandelte lein Weib Emineh, die ein Wort zur Vertheidigung der Sulioten fallen ließ, daß sie vor Schrecken starb; er schalt seine Söhne Weichlinge, weil sie den Widerstand eines so kleinen Haufens nicht brechen konnten. Endlich erreichte sein Gold, was seine Wassen nicht erreicht hatten. Es fand sich ein Judas unter den Belagerten, Pilio Gust, ein Mann, auf dem der Vorwurf der Feigheit lastete, da er in einem

Treffen bie Flucht ergriffen hatte. Nach sulivtischem Brauch war er bamit einem socialen Bann verfallen, seine Frau burfte an bem gemeinschaftlichen Brunnen, wo bie Guliotinnen nach ber Tapferteit ihrer Manner fich reihten, erft gang julest nach ben andern Baffer ichöpfen. Er brütete Rache, und bas erfte Bergeffen feiner Bflicht führte ihn jum Berrath am Baterlande. Gegen bas Berfprechen von 10 Borfen und die Befreiung feines gefangenen Sohnes führte er in ber Nacht vom 25. auf ben 26. Sept. 1803 200 Tilrien auf geheimen Pfaben nach Guli, wo fie fich in feinem Saufe verbargen. Als Beli, Ali's Sohn, am Morgen bes 26. Sept. von allen Seiten Sturm laufen ließ, brachen bie Berftedten hervor und fielen ben wenigen Bertheibigern in ben Ruden; nach furgem, heißem Rampfe mußten bie Gulioten weichen unb fich nach Sanct = Bargetewi zurudziehen, wo ber Dond Samuel bie Rreuzesfahne entfaltet und alles zum letten Berzweiflungetampf vorbereitet hatte. Da Mi bie Belagerten nicht zum Aeugersten treiben wollte, fo entließ er nun Tfavellas unter bem Bebing aus bem Gefängniffe, baf er seine Landsleute zur gutwilligen Niederlegung ber Baffen und Auswanderung bewege.

Aber Tfavellas benutte die geschenkte Freiheit nur, um nach Parga zu eilen und mit den Parganioten zu unterhandeln, daß sie Weiber und Kinder seines Stammes bei sich aufnähmen. Er gedachte den Thrannen zu überlisten und wenn er die Wehrlosen in Sicherheit wußte, den Kampf von neuem aufzunehmen. Allein die Unterhandlung mit den Parganioten zog sich in die Länge, man wies ihn nach Korsu, und ehe von dort Entscheidung kam, war es zu spät geworden, sein Plan ward an Beli und Ali verrathen, es blieb ihm nichts übrig, als nach Sanct-Paraskewi zurückzukehren, um im Verein mit dem Mönche die letzte freie Stätte in den Bergen zu behaupten. Hier kämpsten diese Tapfern, bis

jebe Möglickeit bes Widerstandes geschwunden war und ihnen Beli, der seindliche Führer, voll Berwunderung über ihren Muth, eine Capitulation bewilligte. Am 12. Dec. 1803 verließen sie die Heimat, die Hauptschar unter Tsavellas, Drakos und Serbas zog nach Parga, eine zweite unter Autsonikas und Botsaris nach Tsalongo und eine dritte nach Reniassa.

In Parastewi war nur ber Monch Samuel mit fünf Befährten gurudgeblieben. Er follte bie Capitulation abfoliegen und bie Summe in Empfang nehmen, welche ber Feind für die noch in Sanct-Barastewi vorräthige Munition versprochen hatte. Zwei Turfen und ein Secretar Mi's waren zugegen, um ben Sanbel abzuschließen. "Und nun", fatte ber Secretar ju Samuel, ba er ihm bas Belb ausgezahlt, "welche Strafe, Mönch, glaubst bu, bag ber Bezier bir zugedacht hat, ba bu bich fo thoricht in feine Sanbe geliefert?" "Er tann feine verhangen", erwiderte Samuel, "bie einen Mann fcredt, ber bas Leben lange gehaft hat unb ben Tob so verachtet." Zugleich sprang er auf, feuerte fein Biftol in ben Bulvertaften, auf bem er gefeffen hatte, eine furchtbare Explosion erfolgte, ber Monch und bie Türfen wurden in ben Ruinen Sanct - Barastewis begraben. Ein Grieche, ber mahrend ber Berhandlungen an ber Thur geftanben, entfam; vom Rorper bes heroifden Monche mar feine Spur zu finden.

Für Ali ward die letzte Heldenthat Samuel's ein Borwand, die Capitulation mit den Sulioten als gebrochen zu erklären. Eilig setzte er den Abziehenden nach, und nur dem Tsavellas, der seinen Zug in Ahnung des Kommenden beschlennigt hatte, gelang es, Parga ohne großen Berlust zu erreichen. Der zweite Hause der Sulioten, der nach Tsalongo gezogen war, glaubte durch die feste Lage des Orts geschützt zu sein, der, wie Suli, auf einer Klippe hoch über dem Acheron gelegen und nur durch einen schmalen Pfad

zugänglich war. Zwei Tage lang schlugen fie in biefer vortheilhaften Stellung bie Angriffe ber Türken gurud. Aber ihre Lebensmittel und ihr Bulver gingen nun zu Enbe, bem Feinde gelang es, fich ber Quelle zu bemächtigen, von wo fie Baffer bolten. Die Frauen waren bie erften, welche bie Hoffnungelofigfeit ber Lage burchschauten. 60 von ihnen nahmen ihre Rinder in die Arme und eilten auf einen Felsvorsprung, ber in luftiger Sobe ben Acheron überhing; tief unter ihnen ichaumte ber Strom, boch in folder Tiefe, bak fein Raufden taum vernehmbar mar. Bier bielten fie einen kurzen Rath, umarmten ihre Kinder zum letten mal und schleuberten fie in ben Abgrund, bann reichten fie fich bie Banbe, begannen bie Romaita zu tanzen, und fingend fprang eine jebe, wie bie Reihe fie traf, von ber fcwinbelnden Rlipppe berab. Die in Tsalongo Burudgebliebenen fuchten fich burch einen nächtlichen Ausfall zu retten; aber ber Feind war auf ber hut und überwältigte fie nach einem entscheibenben Ringen; von 800 erreichten taum 150 bas befreundete Barga.

Bon Tsalongo wandte sich Ali gegen Reniassa, wohin die Weiber und Kinder von 20 Suliotenfamilien gestüchtet waren. Auch diese Wehrlosen wurden ein Opfer der über den Widerstand Sulis erbitterten albanesischen Soldatessa; Despo, die Witwe des Sulioten Boyis, vertheidigte sich mit ihren Töchtern und Enkelinnen in dem Thurm Kula, und alle sprengten sich, da sie nicht lebend in die Hände des verhaßten Gegners fallen wollten, in die Luft. Der letze Rest, eine Schar von 1000 Sulioten, die sich unter L. Botsaris nach dem Kloster Seltso zurückgezogen hatten, leissteten vom Januar die zum April 1804 energischen Widersstand gegen Ali's Unterbesehlshaber; allein auch sie erlagen nach blutigen Kämpsen der Uebermacht, nur 45 schlugen sich unter Botsaris nach Parga durch, die andern kamen

burch bas Schwert bes Feinbes und in ben Wellen bes Achelons um.

Der Bernichtungetampf, ben Ali gegen bie Sulioten geführt, verlieh ihm erneuen Ruf unter ben Dufelmanen. Sultan Selim ernannte ihn jum "Rumili Balefi" und übertrug ihm bie wichtige Aufgabe, Macebonien und Thrazien von ben "Rerfaliben", ben Räuberbanden, ju faubern, bie bis Philippopolis und Belagonien ftreiften und überall ben Bertehr unterbrachen. Mit 10000 Albanefen rudte Ali im Frühjahr 1804 nach Monastir, scheuchte bie Räuber aus ihren Schlupfwinkeln und erlebte bie Benugthuung ju feben, baf fich bie Contingente von Delvino, Stobra, bie Spahis von Theffalien, zwei Drittel ber Bafchas ber Europäischen Türkei unter seinen Fahnen sammelten. Mit 80000 Mann erschien er vor den Thoren von Philippopel, statuirte ein ftrenges Exempel an ben gefangenen Rerfaliben und ließ bie Baichas von Nastup und Smotova, welche bas Banbitenwesen unterftust hatten, hinrichten. Doch eine Meuterei unter feinen Truppen, welche feine Feinbe im Divan angeftiftet hatten, zwang ihn, über ben Berbar zurudzugehen, und er fehrte, mit Beute belaben, nach Janina beim.

Obwol er hinreichende Beranlassung hatte, sich über bas Uebelwollen der Pforte zu beschweren, die nun eilig einem seiner Gegner, dem Bezier von Stodra, das Bezierat Rumili übertrug, so heuchelte er äußerlich den tiefsten Respect. Die Klugheit gebot ihm, eine Zeit lang den getreuen Diener des Divans zu spielen. Als solcher trat er den Unternehmungen der griechischen Klephthen entgegen, die im Sommer 1805 eine planmäßigere Gestalt gewannen. An der Brücke von Pravi bekämpften seine Truppen den Klephthen-häuptling Nikotsaras, der von Allassona aufgebrochen war, um sich mit den ausständischen Serben zu vereinigen. Die Griechen schlugen sich zwar nach dreitägigem Kampse durch,

ste rissen die Ketten, an welchen die Brüde hing, los, schleuberten dieselbe in den Karasu und eilten weiter nach Rorden. Aber am Rhodopegebirge verrannte ihnen eine andere Truppe Ali's den Weg, sie mußten unverrichteter Dinge zurücksehren. In weiter Ferne, von Saint-Cloud aus belobte Napoleon die Politik seines alten Bundesgenossen Ali. "Man muß sich bemühen", ließ er ihm durch Talleprand schreiben, "die Serbier zu bändigen und die Griechen niederzuhalten, welche die wahren hülfstruppen Rußlands sind." <sup>20</sup>)

Ali burfte barauf rechnen, bag fein Diensteifer belohnt werbe; ber Rrieg, ber im December 1806 zwischen ber Pforte und Rufland ausbrach, mußte ben Werth feiner treuen Gefinnung erhöhen. Man verlieh seinen Söhnen Beli und Muktar auf Berwendung ber französischen Gesandtschaft die Paschaliks Morea und Lepanto. es, daß er die türkische Garnifon aus Prevefa trieb und bie Stadt mit seinen Truppen besetzte, daß er Borbereitungen traf, um fich mit Gulfe ber Frangofen in ben Befit ber Jonischen Inseln zu setzen. Die Belagerung Santa = Mauras, bie er im Sommer 1807 unternahm, blieb freilich erfolglos, ba ber Friede von Tilsit Ali die gehoffte Beute entrig. 21) Bergebens ließ er nun burch feine Agenten barauf antragen, bağ Napoleon ihn als Bafall bes frangöfischen Reichs aufnehme, unter ber Bedingung, daß ihm bie Jonischen Infeln als erbliches Fürstenthum zugesprochen würden. Napoleon ließ ihm troden gurudmelben, er wolle nichts mehr ven ihm boren, falls er aber fünftig wieber mage, die zwischen Frankreich und ber Bforte bestehenden Capitulationen zu übertreten, fo werbe er ihn vom Großherrn guchtigen zu laffen miffen.

Ali ließ ben französischen Consul Bouqueville rufen und suchte ihm feinen Ingrimm zu verbergen. "Bonaparte", sagte er, "ist bose über mich, schreibe, ich bitte bich, seinem Minister, daß, wenn bieser große Manu mich zur Thur hinans-

jagt, ich burch bas Fenster wieder hineinkomme, benn ich will als fein Diener sterben."

In seinen Hoffnungen auf die Jonischen Inseln getäuscht, machte Ali sich mit verdoppeltem Sife daran, seine Herrschaft auf dem Continent zu befestigen und auszudehnen. Er unterdrückte die nationale griechische Bewegung, die im Sommer 1807 unter Blachawa's Leitung auf dem Olymp begonnen hatte; den gefangenen Anführer selbst traf ein qualvolles Los. 22)

Da ibn Napoleon überliftet hatte, begann er fich jest ben Gegnern Frankreichs jugumenben, um ju versuchen, ob er burch sie bas Ziel seiner Wünsche erreiche. 3m Commer 1809 verabrebete er mit englischen Agenten einen combinirten Operationsplan, er wollte, mahrend bie Englander gegen bie Jonischen Infeln vorgingen, Ibrahim von Berat angreifen, die Rufte von Epirus fichern und fo eine Unternehmung gegen Rorfu unterftuten. Seit 40 Jahren hatte ber Bebante, Rache an Ibrahim ju nehmen, feine Seele erfüllt; er hatte fich fo weit zu verstellen gewußt, baß er bie Band ber Töchter Ibrahim's für feine Sohne begehrte und erhielt, aber er hatte es nicht vergessen, bag jener einft ber begunftigte Brautwerber gemefen mar und ihn, ben misachteten "Liapen", verbrangte. Dhne auf bie Borftellungen feiner Göhne und bie Drohungen ber Pforte gu achten, ließ er Ibrahim burch einen albanefischen Conbottiere, Omer Brionis, in Berat belagern, bie furchtbare Wirfung ber Congreve'ichen Rateten, Die Ali von ben Englandern erhal= ten hatte, zwangen Ibrahim zur Capitulation; Ali eilte unter bem Bormanbe, er möchte zwischen ihm und Omer vermitteln, herbei, zwang ben alten Mann, sich nach Aulona jurudzuziehen, und fette Omer an feine Stelle ein. Bei ber Ankunft eines Boten aus Konstantinopel mit einem brchenden Ferman spielte er bann eine treffliche Rührscene.

Er tüßte ben Ferman, legte ihn aufs Haupt und vergoß Thränen, als berselbe verlesen ward. Die Feinde des Sultans, so betheuerte er, seien in ihrer Bosheit so weit gegangen, Ibrahim zu belagern, da sei er zu Hülse gekommen, habe die Belagerung aufgehoben und Ibrahim sicher nach Aulona gebracht.

Diese Auffassung eigneten sich alle Borstände des Landes in einem Exposé an, worin sie dem Sultan berichteten, Ibrahim habe in Gemeinschaft mit den Franzosen Berrath gesonnen, sie hätten ihn deshalb belagert, aber Ali habe ihn aus ihren Händen gewonnen und nach Aulona geführt. Die Pforte sah, daß es sich um eine vollendete Thatsache handle, Ali's Gold that den Rest, sie schwieg.

Nicht so ruhig waren aber die Franzosen gewillt, dem Schalten Ali's zuzusehen. Während sich der Bezier mit den Engländern alliirte, entwarfen die französischen Generale einen Operationsplan, der von der Pforte sanctionirt wurde. Ali sollte zugleich von Korfu aus und von der dalmatischen Grenze durch Marmont angegriffen werden. Doch der Rückzug Massena's aus Portugal, die Unfälle in Spanien bewogen Napoleon, die Truppen Marmont's zur Berstärtung nach dem Westen abzurusen.

Dem mistrauischen Herrscher von Epirus waren bie Bewegungen ber Gegner, die Plane, die man gegen ihn schmiebete, nicht entgangen. Der unglüdliche Ibrahim mußte seinen Zorn entgelten. Ali ließ ihn in seinem letten Aspl Aulona übersallen, dis in die Berge Liapuriens versolgen, ergreifen und nach Janina schleppen, wo er dis ans Ende seines Lebens gefangen blieb. Ein Bezier in den Fessellen eines andern, das war in den Annalen des türkischen Reichs unerhört! Ali aber befänstigte den Zorn des Divans durch Geschenke, und schon war seine Macht eine so gewaltige geworden, daß man zu Konstanti-

nopel für räthlich erachtete, bieselben bankbar anzunehmen und die Strafe zu verschieben. Alle Paschas von Albanien, alle Häupter der griechischen Klephthen huldigten jest dem Satrapen.

Es blieben nur noch Muftapha-Bafcha von Delvino, bie Städte Argyro-Caftro und Garbifi fowie bie Liapenhäuptlinge ju unterwerfen, welche gemeinfame Sache mit ihnen gemacht Ali eroberte Delvino, nachbem er feine Gegner geschlagen, nahm zwei Sohne von Muftapha gefangen und zwang ihn felbft eine Buflucht in Garbiti zu fuchen. Dann wandte er fich gegen bie Stadt Arghro-Caftro, bie burch ihre natürliche Lage gefichert ju fein ichien, ba bie Baufer vereinzelt hoch über ber Thalfohle auf ben Abhangen und Borfprüngen ber umgebenben Berge lagen, und jebes für fich als eine Festung gelten tonnte. Die Argpro-Caftriten hatten benn auch ben Bafchas von Delvino gegenüber bisher ihre Unabbängigfeit als eine Art ariftofratischer Republik stets gewahrt. Daneben aber hatten freilich bie Brivatfehben, welche vermöge ber Erblichfeit ber Blutrache übertommen ober von ben Abelichen aus freiem Antriebe angezettelt wurben, nie unter ihnen geruht.

In einem jener vereinzelten Häuser, beren Bauart schon barauf hinwies, baß sie zum Schutz für schlimme Zeiten bestimmt seien, saß oft ber Herr, welcher einem Mächtigern Blut schulbete, sein Leben lang, ohne es jemals zu verlassen, eine allgemeine Wassenruhe gehörte zu ben Ausnahmen, selten verlief ein Tag, wo nicht zwei seindliche Häuser einander betriegten. Zuweilen lief aber die Kriegssurie auch durch die ganze Stadt; benn neben den Brivatseindschaften bestanden auch politische Parteiungen, in der Regel zwei; nur wenn es die auswärtigen Interessen der Stadt erforderten, schwiegen die Privatsehden, um nach Beendigung des äußern Conssicts von neuem zu beginnen.

So einigten sich auch alle Parteien, als Ali nach ber Einnahme von Delvino im Jahre 1812 gegen ihre Stadt vorging. Er hatte schon lange vorher auf einem in ber Ebene befindlichen Higel Argyro. Castro gegenüber eine kleine Festung bauen lassen, beren Besatung dazu bestimmt war, die Stadt zu plagen, ihr die Zusuhr aus dem Thal abzuschneiden, das Weidevieh wegzutreiben, den Ackerdan zu behindern. Sie trieb ihr Geschäft bald schärfer, bald lässiger, auch seize sie es ganz aus. Solche Gewaltacte sührten natürlich zu häusigen Scharmsteln zwischen den Angreissern und den herbeieilenden Städten, sodaß sich beide Theile in fortwährendem Kriegszustande befanden. Gleichwol löste man in der Stadt, wenn Ali das Thal passürte, stets ein paar Kanonen zu seiner Begrüßung als großherrlicher Wali, und viele Castriten traten in seine Dienste.

Diesen letten Umstand benutte Ali, um sich ber Stadt zu bemächtigen. Als ihm ber richtige Zeitpunkt gekommen schien, erhöhte er plöglich unter bem Borwande eines fernen Unternehmens ben Kriegssolb um das Doppelte und ließ bies besonders in Arghro-Castro bekannt machen. Er erhielt großen Zulauf aus der Stadt, und nun gelang es ihm, dieselbe ohne Schwierigkeit zu besetzen, weil die Zurückgebliebenen sich nicht stark genug fühlten, um Widerstand zu leisten.

Einmal im Besitz, suchte sich Ali nach gewohnter Art zu befestigen. Mehrere ber angesehensten Familien wurden in entsernte Orte exilirt und ihnen der Tausch ihrer Güter gegen andere geringere aufgezwungen. Auf einem Borsprung, welcher die beiden Hälften der Stadt voneinander trennt, erbaute Ali eine Citadelle im venetianischen Stil, die er mit ungeheuern Kasematten versehen ließ. Freilich baute er in seiner heftigen, nachlässigen Art, sodaß dies Wert das Schicksal seiner sämmtlichen Bauten hatte und rasch gur Ruine ward. Statt die Steine innerlich zu verbinden,

welche die Außenstächen einer Mauer bilden, ließ man jede Außenstäche sozusagen als Mauer für sich bestehen, schichtete die dazugehörigen Steine gesondert auseinander und füllte den Zwischenraum durch kleinere Steine aus, ohne darauf zu denken, ob das Bindemittel Kalk oder mit Wasser genetzte Erde war. Man nahm zum Holz Zuslucht, um solchen Mauern einige Festigkeit zu geben, und mauerte gewöhnlich in einem Abstand von drei oder vier Fuß auf jeder Fläche eine sertlausende Reihe dünner Balken ein, welche unter sich durch hölzerne Onerbänder verbunden wurden; diese Holzeleiten sollten das Gerippe der Steinmauern bilden. Oft genug siel später die eine Fläche solcher Mauern ein, während die andere stehen blieb, oder die eine blieb glatt, während die andere Ausbauchungen zeigte.

Ali trieb ben Bau ber Festung von Argyro. Caftro mit fol= der Gile, bag biefelbe nebft einem großen Serail und ben andern nothwendigen Gebäuben innerhalb ihrer Mauern in anberthalb Jahren fertig war. In ben Bewegungen bes alternben Tyrannen trat überhaupt eine frampfhafte Baft zu Tage, gleichsam als fürchte er, bag ihm nicht vergönnt fei, Danernbes ju grunben und bag er bas, mas er begann, nicht zu Ende führen könne. Der Moment war nun getom= men, um bie lange verschobene Rache au Garbiki zu voll= gieben. Auch Garbifi batte eine natürlich feste Lage. Es lag auf einem Berge von tonischer Form und bestand aus Saufern, bie folibe in crenelirten Steinen errichtet und mit Shießscharten versehen waren; es waren ebenso viel kleine, gut verproviantirte Festungen, die man belagern mußte. Außer Muftapha befand fich ein geheimer Gefanbter, ber aus Konstantinopel geschickt war, in Garbiti, um zu Wiberftand aufzuflanimen. Chainiga, Die in ihrem Serail Liba= tovo ben Tob ihres Sohnes betrauerte, stachelte auf ber anbern Seite Ali an. Die Belagerung zog fich in bie Lange,

aber bie Garbitioten, gewohnt an ländliche Beschäftigung und freie Biebaucht in ben Bergen, fühlten fich beengt, Symptome von Entmuthigung zeigten fich unter ihnen. Athanafi Baja, einer von Ali's tüchtigsten Offizieren, nahm burch Ueberfall eine ftrategisch wichtige Deierei, welche einen großen Theil ber Stadt beherrschte. Die Garbifioten zogen fich in ein Stadtviertel, bas vom Feinde noch unbefett mar, gurud und unterschrieben bier eine Unterwerfungeurlunde. Zweinnbstebzig Geiseln, barunter Muftapha=Bascha, wurden unter guter Escorte nach Janina geführt. Ihr Weg war mit Blumen geschmückt. In Janina empfing man fie mit Musik und Freudenjubel. Ali, ber sie erwartet, ging ihnen felbst entgegen, bob sie auf, ba fie fich nieberwarfen, und richtete nur einige Worte bes schwachen Tabels an fie, um sie in trügerische Sicherheit einzuwiegen. Es war eine feiner gewöhnlichen raffinirten Liften. In ber Nacht vom 6. auf ben 7. März 1812 ließ er fie burch Meuchelmörber angreifen, fie aber rotteten fich jusammen, gaben Feuer an bie Angreifer und jagten biefelben in die Flucht. Bei Tagesanbruch ließ ihnen Ali bie Waffen abfordern und fie unter bem Bormanbe, fie hatten versucht zu entweichen, in Die Gefängnisse bes Klosters Sotiras inmitten bes Sees schaffen. "Mein Sohn", äußerte er, Thränen im Auge, ju Bouqueville, "bas Schickfal ift erfüllt, meine Feinde tonnten ungeachtet ihres letten Berfuchs zur Flucht meine Gnabe boch nicht erschüttern, ich behalte fie in meiner Bewalt, ohne fie zu verberben. Glaube mir, mein lieber Conful, und vergiß beine Borurtheile gegen mich. Ich werbe bich nicht mehr bitten, mich zu lieben, ich werde bich baju nöthigen, indem ich von nun an ein gang anderes Spften zu mablen entschlossen bin. Meine Feinde find in meiner Gewalt, ich werbe fie burch Wohlthaten bemuthigen. Garbifi foll bie Blume von Albanien werben, und in ArghroCastro will ich meine alten Tage verleben. Dies sollen meine letzten Entwürfe sein, und könnte ich Parga noch erlangen, so wären meine Wünsche erfüllt. Ich barf dich, mein Sohn, nicht bitten, mich auf ber Reise, die ich vorhabe, zu begleiten, die Witterung ist zu schlecht. Schreibe alles, was du gehört hast, deinem Gesandten, denn meine Feinde werden mich in Konstantinopel verleumden, und es ift gut, wenn ihnen die Wahrheit zuvorkommt."

Der Consul machte sich keine Allusionen, da er diese schwester in Libatovo Rücksprache genommen hatte, eilte er nach Gardik, um seine großmüthigen Absichten ausunsthren. Auf dem Schloß Chendria am rechten Ufer des
Celhdnus ließ er sein Tribunal errichten. Herolde verkünbeten in seinem Namen den Gardikioten eine allgemeine
Amnestie und forderte alle männlichen Bewohner von zehn
Jahren an auf, sich nach Chendria zu begeben, um aus
dem Munde des Beziers selbst die Acte zu vernehmen, die
sie zum Glück zurückriese. Trot dieser schönen Worte herrschte
Bestürzung in der Stadt. Die Moscheen waren mit Greisen und Jünglingen gefüllt, welche Gott und seinen Propheten anriesen, die Frauen jammerten und sagten ihren
Männern ein schmerzliches Lebewohl.

Als die Garbitioten in Chendria erschienen und sich dem Tyrannen zu Füßen warsen, schien dieser weich zu werden, Ihränen traten in seine Augen, er beruhigte ste, nannte sie seine lieben Kinder. Er sorderte sie schließlich auf, sich in den Hof des benachbarten Chan Baliara zu begeben, wo er über ihr Schicksal definitiv entscheiden wolle. Dorthin wurden die Gardisioten, einer nach dem andern, von seinen Leidwächtern geführt. Ali prüfte den Hof mit den Augen, er versicherte sich, daß kein Ausweg möglich ist, und ließ dann 666 der Gefangenen in den geschlossenen Raum schaffen.

hierauf eilte er an ber Fronte seiner Truppen vorbei, entrig einem Soldaten ben Carabiner und rief mit weithin hallenber Stimme: "Vras!" (Töbte!) Doch bie Dohammebaner blieben unbeweglich, ja ein bumpfes Murren lief burch ihre Reiben, fie erklärten, baf fie ihre Banbe nicht in bas Blut von Muselmanen tauchen wollten. Auch bas "schwarze" Corps ber Mirbiten weigerte fich, ben Befehl gegen bie Wehrlofen auszuführen, fie verlangten, bag man ben Barbifioten ihre Waffen gurudgebe. Dann wollten fie unter gleichen Bedingungen mit ihnen fampfen. Ali fcaumte por Buth, er glaubte auf bie Rache verzichten zu muffen, ba bot fich ber Grieche Athanafius Baja jum Wertzeug an und fturzte fich mit ben griechischen Truppen gegen bie Mauern bes Chans. Plotlich feben bie ungludlichen Gefangenen auf ben Mauern bes Hofs einen Schwarm Bewaffneter erfteben, bie auf fie anlegen, und als Mi mit geschwungener Streitart bas Zeichen gibt, eine morberische Salve abgeben; andere find am fuß ber Mauer mit Laben beidäftigt, und reichen ben oben Befindlichen bie Waffen, um ein volltommenes Rollfeuer zu unterhalten.

Die Eingeschlossenen suchen sich jammernd einer hinter bem andern zu bergen, sie greisen nach Steinen, um ihr Leben theuer zu verkaufen, und verwunden auch wol einige der Mörder; aber allmählich verstummen Lärm und Widersstand, die Ruhe des Kirchhoss lagert sich über dem Hofraum, wo nahe an 700 Leichen die surchtbare Rache Ali's bezeugen. Man ließ sie unbeerdigt liegen, vermauerte die Thür und setzte die Inschrift darüber: "So mögen alle Feinde von Ali's Hause untergehen."

Auch die Geiseln, die er im Aloster Sotiras gefangen gehalten, ließ Ali am felben Tage hinrichten. Den Frauen und Mädchen blieb das Schändlichste nicht erspart, sie wurden ber roben Soldatesta preisgegeben, vor Chainipa geschleppt, bie ihnen unter Berwünschungen und Mishandlungen bie Haare abschneiben und damit die Kissen ihres Divans stopfen ließ. Dann verkindeten öffentliche Ausrufer, daß niemand die Frauen und Mädchen Garditis beherbergen dürse, daß sie in die Bälder gejagt und dort den Raubthieren oder dem Hungertode preisgegeben werden sollten. Es liegt etwas Tragisches in diesem furchtbaren Bollzug alter Bergeltung, und dunkel gemahnt die Gestalt Chainipa's an die Chriembielbens unserer nordischen Sage.

Nur eine befreundete Familie ließ Ali verschonen, boch er verbot, daß, folange feine Dynastie herrsche, ein einziges Saus an jener Stelle erbaut werbe. Beutzutage find bie Spuren ber Rache vertilgt, von neuem blubt ber Drt, ben bas Anathem ber Gefcwifter traf, burch bie Nachkommen jenes verschonten Geschlechts und neuen Buzug erganzt, ein Beweis, bag ber allgemeine Bug bes Lebens in ber Menfchengeschichte ftarter ift wie ber Berftorungetrieb eingelner. Auch bas furchtbare Schickfal, welches eine ganze mufelmanifche Stadt betroffen, vermochte ben Divan nicht zur Thätigkeit anzuspornen; vielmehr ließ er sich jett, wo bie große europäische Bolitik einen Umschwung erlitt unb Napoleon's Stern erblich, von ben englischen Borftellungen zu Gunften bes Tyrannen umftimmen. Ali hatte fich ihnen, wie Hughes 23) berichtet, in ber Noth allzu nütlich erwiesen, als bag fie ihn jest im Glud vergeffen follten. Diefer Bunft ber englischen Regierung follte Ali ben letten Punkt, ber ihm auf bem epirotifchen Festlande zu erobern blieb, Parga, verbanken. Parga liegt etwa in gleicher Bobe mit Cap Bianco, ber Gubfpige Rorfus, auf einer felfigen halbinfel, die bas Meer von brei Seiten umfpult. Rach ber Lanbseite ift es von ben blübenbften Garten umgeben, Obftbaume, Orangen und Limonen erfüllten bas gange Beichbild ber Stadt bis zu ben Bergen von Thes-

protien. Die Bewohner hatten fich niemals unter ben Salbmond gebeugt, fie hatten fich feit 1401 unter venetianischen Schutz gestellt und seitbem alle Angriffe ber Türken und ber benachbarten Pafchas ebenfo tapfer zurückgeschlagen wie die Gulioten. Ali hatte ben frangöfischen Generalen auf Rorfu unter ben verschiebenften Bormanben bas Anfinnen gestellt, ibm Barga auszuliefern, bas feit ber Besiegung Sulis ein hauptgegenstand feiner Begehrlichkeit mar. Bemeffene Befehle Napoleon's verboten ihnen jeboch, biefen Eröffnungen Gehör ju geben. Gin Sanbstreich, ben Mi im Februar 1814 gegen ben Blat verfuchte, blieb erfolglos. bie Parganioten und Frangofen waren auf ihrer hut und wiesen bie Angreifer mit blutigen Röpfen gurud. Ali malgte fich bei biefer Runbe wuthend auf bem Sofa bin und ber. er beschwor ben 'englischen Conful Foresti, ihn bei einem neuen Angriff mit britischen Truppen ju unterftugen, er wolle bann auch alle Bewohner bes Orts niebermachen.

Doch Foresti handelte als Ehrenmann und machte mit bem englischen General Campbell aus, daß Parga, wenn es die Franzosen räumten, von den Engländern militärisch besetzt und politisch unabhängig erhalten bleiben sollte.

Da balb barauf die Ereignisse völlig gegen Napoleon entsichieben, überlieferten die Parganioten ihre Stadt von selbst ben Engländern und halfen denselben, die französische Garnison zu überrumpeln. Drei Jahre stand Parga unter englischem Schutz, man nahm allgemein an, daß es zu der Ionischen Republik gehöre. Freilich erwähnten die Berträge Pargas nicht ausdrücklich, aber man hätte süglich erwarten dürfen, daß England als christliche Macht sich selbst das Recht vorbehielt, Parga zu schützen, auch wenn man vom Rechtsstandpunkte ganz absah und es ignorirte, daß Parga wol venetianisch, aber niemals kürkisch gewesen war. Allein was wogen Recht und Pflicht in der Wagschale einer

Bolitit, die fich nur nach ben nachsten hausbadenen Intereffen richtete? Der Hergang bes Berkaufs von Parga, lange genug in geheimnifvolles Dunkel gebullt, liegt jest flar vor Augen. Ali's Gold war die bewegende Kraft, um bie sich alles in biesem widrigen Banbel brebte. wußte es burchzuseten, bag bie Pforte in bas englische Protectorat über bie Jonische Heptarchie nur unter ber Bebingung einwilligte, wenn ihr Barga ausgeliefert wurde. Ein geheimer Bertrag fette weiter fest, bag bie Pforte Parga ihrem getreuen Bafallen Ali übergeben folle. Die Englander, bie von jeher nur bem greifbaren Rugen, nur ber Macht bes Golbes gehulbigt haben, begnügten fich bamit, Mi gegenüber eine Claufel zu Gunften ber Barganioten zu ftipuliren, wonach benfelben als Erfat für bas verlorene Baterland eine Gelbentschäbigung zutheil werben follte. Die englischen Sachverständigen ichatten ben Befammtwerth von Barga auf 500000 Bfb. St., Ali's Unterhändler nur auf 50000 Bfb. St., und nachbem man bin und ber gefcachert, wie es bei Rramergeschaften zu geben pflegt, einigte man fich babin, ohne bie Parganioten zu fragen, eine Summe von 150000 Pfb. St. als genügenb anzuerfennen. Als Tag ber Räumung ward ber 10. Mai 1819 anberaumt. "Bon Prevefa her", heißt es im Boltslieb, "brei Bogel flogen bin nach Stadt Barga, ber britte, ber ber ichwärzeste mar, ber klagte laut und fang: "Die Türken, Barga, bringen an, bie Türken bich umschließen, jum Rriege kommen sie nicht her, Berrath hat bich geopfert, bich hat befiegt nicht ber Begier mit feinen vielen Beeren, gleich Safen floben bie Türken ftete vor ber Pargioten Flinten; bu hatteft tapfere Manner ja und hatteft Belbenweiber, bie Rugeln agen fie wie Brot und Bulver gleich ber Speife, wie Chriftus einst verschachert ward, wirft nun auch bu verschachert."" Das Lied fcilbert bann bie Stimmung bes Bolts, als bas

Beranruden von Mi's Truppen gemelbet marb, die in einem weiten Gurtel von allen Seiten gegen bie Stadt vorrückten. In ber That war bie Lage ber Parganioten eine verzwei= felte. Gie marfen fich vor ben Bilbern ber Beiligen, vor ber Panagia, vor Sanct-Rifolaus Bulfe flebend nieber. Gie holten bie Bebeine ihrer Borfahren aus ben Grabern, wo fie bisher in freier Erbe geruht hatten, und errichteten auf bem Martt einen Scheiterhaufen von Olivenholz, um biefelben zu verbrennen. Sie fassen ben rasenden Entschluß, ihre eigenen Beiber und Kinder zu ermorben, sobald bie Türken bie Stadt betreten wurden, und bann im Berzweiflungstampfe gegen Türken und Englander ju fallen. Gin englischer Offizier eilt nach Rorfu, um bem Gouverneur Maitland zu berichten, bag, wenn er Ali's Marich nicht aufhalte, bas Schaufpiel von Sagunt fich vor ben Augen bes driftlichen Europas erneuern werbe. Maitland fenbet ben menfchenfreundlichen, allgemein beliebten General Abams nach Barga berüber, feinen ernften Borftellungen gelingt es, bas Borruden von Mi's Truppen aufzuhalten, feinem milben Bureben gelingt es, bie Barganioten von bem außerften Entfcbluß zu bringen, fie zur Ginfcbiffung nach Rorfu gu bewegen. Beim Schein ber Flammen, welche bie Bebeine ihrer Bater verzehrten, verliegen bie Unglüdlichen ihre Beimat auf ber englischen Fregatte Glasgow, um auf ben Jonischen Infeln ein Afpl ju finden. Gleich nach ihnen rudten bie Albanefen in Parga ein, die Rirchen wurden in Moscheen verwandelt und ein Schwarm fcitifder Derwische ließ fich unter Ali's Aufpicien in biefem fruchtbaren Blutengarten nieber. Das lette Bollwert driftlicher Freiheit auf bem Continent mar gefallen, bie Entschädigungefumme, bie Ali ben Englandern schuldete, brachte er rafch burch eine außerorbentliche Steuer auf, welche er über alle Bewohner feiner

Staaten, felbft Solbaten und bie eigene Dienerschaft verhängte.

In Bahrheit befand er fich nach ber Eroberung Bargas auf bem Bobepuntte feiner Macht. Seine Berrichaft erftredte fich von einem Meere gum anbern fiber bie gange Samushalbinfel, Schätze und Truppen ftanben ihm reichlicher ju Gebote als bem Divan und fein Geleitsbrief marb weit und breit höher geachtet als ein großherrlicher Ferman felbst. Seine Sauptstadt Janina glangte burch Reichthum und Bilbung ber Bewohner. Sie hatte treffliche Schulen und mar ber Sammelplat aller berjenigen, bie auf Beift und feinere Lebensart Anspruch machten. Gebilbete Schmeichler aus allen Ländern fanden fich an Ali's hofe ein, die feinen Namen und seine Berbienfte in ben himmel erhoben. Man widmete bem "tugenbhaften, hochherzigen" Fürften Schriften in frangösischer und griechischer Sprache, in Wien murbe ein Bebicht au feinen Ehren gebruckt. Die Englander, Die ben Drient besuchten, Die Byron, Dobhouse, Bughes, Douglas, North u. a. verfaumten nicht, bem "großen Bafcha" von Epirus ihre hulbigungen barzubringen. Man verglich ihn mit ben bewundertsten Mannern bes Alterthums, nannte ihn ben wiebererftanbenen Byrrhus, er hörte bann ben Schmeichelreben gnäbig zu und fprach wohlgefällig von feinem berühmten Borfahren Burrhus, ber bie Romer gefchlagen habe. 3m Grunde aber fah Mi nach echter Tyrannenart auf die öffentliche Meinung mit Berachtung berab; Wiffenschaft und Belehrte betrachtete er nur als gefälligen Luxus und als brauchbare Wertzeuge ber Macht. Es gewährte ihm befonbere Freude, ben berben Realisten ju zeigen und seine leberlegenheit über bie Feberfuchser zu betonen. Er gefiel fich barin, die Ideen der Gelehrten mit bem Röhlerglauben bes Bolte auf Gine Stufe ju ftellen. Auf einer Reife, bie er mit Bouqueville in die Chamuriberge unternahm, tamen fie

an ben See Dgerovina, von bem bie Griechen Bunber= binge erzählen, bag er feinen Grund habe, und alles mas man hineinwerfe verschlinge. Lachend beutete Ali auf bas Waffer und erzählte, bag er früher oft im Rahn barauf umbergefahren fei. "Conful", fagte er zu Bouqueville, "wenn ber See etwas verschlingt, bas man bineinwirft, fo konnten bas bochftens Steine fein. Auch ift er nicht unergrundlich. 3ch habe bie Tiefe mit bem Sentblei meffen laffen, und am Ufer 30-40, in ber Mitte 120 Rlafter gefunden." nun Bouqueville erzählte, ein Professor am Gymnasium in Janina behaupte, ber See laufe unter ber Erbe fort, brach Ali in ein unbandiges Gelächter aus. "Diefe Menschenklaffe". äußerte er, "tann nichts natürlich feben. Der Professor hat lange hier gewohnt, aber wie die Leute einmal find, wollte lieber bie alten Geschichten nachbeten, bie in ben Büchern stehen, als fich an die Thatfachen halten. Der Mensch ba", fuhr Ali fort, indem er auf einen seiner Abjutanten zeigte, "gehört and zu benen, welche in Rebeln lefen. Den= ten Sie nur, er behauptet, baf bie Best aus einer Daffe fleiner Thierchen bestehe, welche man mit einer Lupe feben fonne, wenn man eine babe, bie fcarf genug fei."

Um bie gutmuthige Beschränktheit seiner Umgebungen noch mehr zu verspotten, befahl ber Pascha, Wein herbeizubringen, und stellte sich höchst unwillig, als ber Abjutant an das Gesetz des Propheten erinnerte. "Schweig", rief er ihm brohend zu, "in meinem Lande bin ich Prophet, und wenn ich wollte, würdest du das sosort bekennen." Im Borhof des Palastes zu Janina war damals gerade ein halbes Dutzend von Köpfen ausgestellt, die nach Konstantinopel geschickt werden sollten, und der Abjutant beeilte sich zu gehorchen, um die Zahl berselben nicht unfreiwillig zu vermehren. Dieser charakteristische Trotz des Paschas gegen Glauben und Hersommen führt uns zu der merkwürdigen

Seite seines Wesens, ohne beren Kenntnis Ali ein psychologisches Rathsel bleiben würde. Man muß die freireligiösen Grundsätze der Türken stets vor Augen halten und sich erinnern, daß Muktar, Ali's ältester Sohn, sich offen für die Lehre der Schiiten aussprach und daß man den Bascha im Berdacht hatte, benfelben Ansichten insgeheim zu folgen.

Stimmte boch bie lofere Auffaffung, welche bie Aliiten von bem Staatsorganismus hatten, vortrefflich mit Ali's Ibeen überein, fobald es fich barum handelte, an bie beftebenben Normen bes türkischen Reichs zu rütteln. Die orthodore Lehre die Nothwendigkeit um die göttliche Einsetzung ber Souveranetat, wenn fie ben unbedingten Behorfam gegen bie oberfte Staatsgewalt vertheibigte, fo bot fich bie freiere Anficht als ein trefflicher Stuppunkt für Die politischen Bestrebungen eines einzelnen Chrgeizes bar. 24) Diefer Ginflug ber ichitifchen 3been erklart aber auch, meshalb Ali, ber auf ber einen Seite ben Glauben und Brauch ber Menge perfifliren und orthobore Scrupel belächeln konnte, fich auf ber anbern Seite ihnen gegenüber beugte. Bor ben Derwifden froch er im Staube. Der ftolge Berricher verrichtete jeden Dienst, ben fie von ihm beischten, er brachte ihnen auf ihr Berlangen Pfeife und Raffee, er bulbete, bag fie auf ber Strafe feinem Pferbe in bie Bugel fielen, bag fie ihn mit beleidigenden Reben und Strafpredigten verfolgten, ihn einen "Atheiften", ein "ungläubiges Schwein" ichimpften, ja ihn mit Steinen und Erdflößen bewarfen. Es lag gleichsam eine Bergeltung für ben Drud, ben ber Bascha nach andern Richtungen ausübte, in ber Berrichaft, welche biefe fcmuzige Gette über ihn behauptete. Wenn er fich in seinem Uebermuth an Memas, Die von Ronftantinopel nach Janina geschickt murben, thatlich vergriff, so ward er burch ben Uebermuth, ben feine geistigen Beiniger an ihm übten, bafür bestraft.

Der Aberglaube, über ben er bei anbern fpottete und ben er fich überwunden zu haben rühmte, tam burch biefe Thur wieber herein. Als junger Menfc hatte er feine Rleiber verkauft, um einem armen bettelnben Derwifch aus Marotto zu helfen; ben zerbrochenen Ring, ben biefer ihm jum Dant bafür fchenfte, trug er als Amulet um ben Sals und fchrieb ibm bas Gelingen feiner Laufbahn gu. glaubte an ben Stein ber Weifen. Er behauptete fteif und fest, bag er 150 Jahre alt und einst herr von Korfu werben müßte, weil ihm bies ein perfischer Derwisch vorausgefagt hatte. Freilich war ein folder Glaube mit feiner Furcht vor Gewittern und vor ber Best schwer in Uebereinstimmung zu bringen. Aber um die innere Confifteng biefer religiöfen Ibeen kummerte er fich wenig. Seine eigenthumliche Bauluft rührte baber, bag ein fprifcher Dermifc ihm gerathen hatte, ftets zu bauen, weil bie Sicherheit feines Lebens von ber ununterbrochenen Conftruction von Baulichfeiten abhänge. 216 ihn Ibrahim Manfur fragte, welch ein Bufammenhang zwischen bem Leben eines Menfchen und einer Mauer bestehe, und ihm vorstellte, er brauche ja nicht zu bauen, ba ihm jene andere Prophezeiung ein Leben von 150 Jahren garantirt hatte, erwiberte ihm Ali: "Die beiben Scheifhs tonnen recht haben, es mare eine europäische hartnädigfeit, bas nicht zu glauben, mas Manner fagen, beren Diener zu fein wir nicht würdig genug find. Rann ich nicht bazu bestimmt fein, 150 Jahre zu leben und mabrend biefer gangen Zeit zu bauen?" Er ward formlich aufgebracht, als Ibrahim fich nicht bavon überzeugen laffen wollte, bag Gott zu feinen Gunften eine Ausnahme von ben Naturgefeten, ein Wunder ftatuiren fonne, wie zu Bunften Mohammed's und anderer berühmter Berfonen gefchehen fei. "Wenn ich auch nicht Prophet bin", erklärte er, "fo bin ich boch ein Mann, ber bagu bestimmt ift, über ben anbern

zu stehen, und Gott thut folglich für mich; was er nicht für andere thun würde." Da ihm aber Ibrahim bemerkte, er möge, wenn er durchans den Lehren der Derwische folgen und bauen wolle, statt der Luxusbauten lieber Spitäler und gute Herbergen für arme Reisende bauen lassen, enthüllte Ali den echten Autokratendünkel, der ihn beherrschte. Solche Wohlthätigkeitsanstalten, meinte er, könne jeder Privatmann gründen, ein Wann wie er müsse künstigen Geschlechtern seine Wacht offenbaren. Auch dürste es nicht den Anschein haben, als suche er der öffentlichen Meinung zu schmeicheln, er wolle gestürchtet, nicht geliebt sein.

Mi's Uebermuth und feine Berfchlagenheit offenbarten fich nie charafteriftischer, als ba ibm ju Beginn bes Jahres 1819 bie Nachricht überbracht murbe, bag ber Blit in feinen Balaft zu Tepeleni eingeschlagen und benfelben in Afche verwandelt habe. Er eilte fofort an Ort und Stelle und überzeugte fich, bag bie Reller unverfehrt geblieben maren, in benen er feine Roftbarteiten und Schate aufbewahrs hatte. Dann ließ er eine Broclamation burch fein ganges Reich verbreiten, er habe an feinem Gebursort feine Statte mehr, wo er bas Saupt nieberlegen tonne. Er forbere alle, Die ihn liebten, auf, bies nun zu beweifen und ihm beigufteben; er fette einen Tag fest, wo er ihre Baben in Empfang nehmen wurde. An bem bestimmten Termin ftromten Menfchenmaffen aus gang Albanien nach Tepeleni, wo man mit Erftaunen am Augenthor bes abgebrannten Balaftes ben Bafca von Janina im Bettlercoftlim mit getreugten Beinen und entblöften Sauptes auf einer alten Fugbede figen fab. Er rauchte aus einer fleinen fcmuzigen Bfeife und hielt bie rothe albanefische Müte in ber Sand, um bie Almofen feiner Unterthanen ju empfangen. Seine Bertrauten hatten unter ber Band beträchtliche Summen erhalten, welche fie nun als freiwillige Gaben berbeibrachten,

um ben Gifer ber Reichern aufzustacheln. Fiel ein Beitrag geringer aus, als Ali erwartet hatte, fo verglich er ihn mit bem jener Berfonen, bie fich "bes Nothwendigen beraubten", um ihre Ergebenheit zu beweisen. "Rehmt euer Belb jurud", fagte er mit einem Anflug von Melancholie in ber Stimme, "behaltet es für euch felbst; welchen Rugen tann eine folche Rleinigfeit fur Ali haben, einen Mann, ben ber Born bes himmels getroffen hat. Es bleibt ihm beute fein Ort, wo er biefen alten Ropf mit feinem weißen Bart nieberlegen foll. Doch wenn Gott gibt und wieber nimmt, fo gibt er auch jurud, und bann werbe ich auch meine Feinde von meinen Freunden zu unterscheiben wiffen." Solde Worte bewirkten, daß man bie Liebesgaben verdoppelte, verbreifachte, und Ali erhielt burch biefe Komobie eine bebeutenbere Summe, ale er zum Wieberaufbau bes Balaftes beburfte.

Die Erzählung biefer originellen Art ber Steuererhebung beweist, wie tief bie Furcht vor Ali's Macht und bie Erinnerung an feine unerfättliche Rachfucht im Bolte murzelte. Man barf aber in ber That zweifeln, ob für bie milben, naturmuchfigen Buftanbe bes Lanbes ein eiferner Arm nicht eine Wohlthat und bie Thrannei ein Segen war. Unbarmberzig genug griff Ali in bie Gigenthumsund Familienrechte feiner Unterthanen ein. Er gestattete feinen Bertauf von Grundstuden, ohne 10 Broc. für feine Raffe in Anspruch ju nehmen. Er warf fich zum Univerfalerben aller berer auf, bie feine mannliche Rachkommenschaft hinterließen. Er zwang seine Unterthanen, bas alte Rorn aus feinen Magazinen zu holen und neues an beffen Stelle zu liefern. Er ließ fich zu bem Behnten, ben ber Landmann bem Sultan schulbete, bas Doppelte auszahlen; er plagte bie freien Grundeigenthumer fo lange, bis fie frob waren, wenn ihre Landereien in Tichiflite verwandelt murben. Er griff in die intimften Brivatverhaltniffe ein, jebe Beirath im Lanbe bedurfte feiner Genehmigung, oft genug nothigte er folche, bie feine Luft hatten, ju einer ehelichen Berbindung. Die geringften Bergeben gegen bie Sittlichfeit fuchte er mit ben furchtbarften Strafen beim, mabrent er felbft handelte, als ob er einen Freibrief jum Genuffe habe. Europäische Reisenbe, bie jum erften mal nach Janina tamen, wandelte ein Grauen an 25), wenn fie ploplich an einer Straffenecke ben Arm ober ben Ropf eines Menfchen hängen faben. Es bedarf ber vollen Abstraction bes hiftorifchen Dentens, um zu ertennen, bag in biefem Uebel ber Reim bes Guten lag. "Du fennst bie Albanesen und bie Griechen nicht", fagte Ali ju Ibrahim, "mahrend ich ben einen Bruder an einen Blatanenbaum bangen laffe, ftiehlt ber andere Bruber in ber Menge unter bem Baum. Lag ich einen verbrennen, fo fliehlt fein Sohn bie Afche, um fie ju verkaufen. Sie find bestimmt, burch mich beberricht ju werben, und ich allein bin im Stanbe, fie burch Furcht im Baum ju halten." In biefen Worten liegt eine tiefe Bebeutung. Bis ju Anfang bes Jahrhunderts herrichte bas Faustrecht in Albanien. Gin Theil ber Bevölferung lebte auf Roften ber anbern. Erpreffung und Bebrüdung waren ber Erwerbzweig bes Abels. Bon Straffenraub und Biebbiebstahl lebten bie Beringern. Elend mar bas Los bes frieb= lichen, driftlichen Bauers. Gin großer Theil ber maffenfahi= gen Mannschaft zog in bie Frembe, um mit ber Beute und bem roben Sinn bes Condottiere gurudgutehren. Ali=Bafcha aber hat ben Bruch mit bem Mittelalter und bem Kenbalftaat vollzogen, hat ber Civilisation in Form bes modernen Abfolutismus Bahn gebrochen. Er machte ber Unabhängigfeit ber verschiebenen Bäuptlinge und Diftricte ein Ende. Er vernichtete Die erblichen Dynaften= geschlechter. Rein Demagog, fo erzählt Bouqueville, konnte

heftiger gegen ben Feubalabel und seine Privilegien beclamiren wie Ali. So erinnerte Ali in ber That an ben Rampf, ben bas monarchifche Element in Europa gegen Enbe bes Mittelaltere mit bem ariftofratifchen zu befteben hatte. Er befampfte bie Raubritter wie bie Straffenrauber mit ihren eigenen Mitteln. Seine burchgreifenbe Strenge machte ihrem Unwefen ein Enbe, bie Strafen murben fo ficher unter ihm, baf man, wie ber fcweigsame Albanefe pantomimisch andeutete, indem er bie Düte über die Augen bridte, blind burch bas gange Land reifen tonnte. Die Rajahs fanden unter ihm eine parteilofe Gerechtigfeit; wenn man von ber einen Ausnahme gu Gunften bes Gelbftherrfcers abfah, herrschte Gleichheit vor bem Gefet. Ali bat bamit zugleich auch einen völligen Umschwung in ben wirthschaftlichen und handelspolitifden Beziehungen bes Lanbes eingeleitet. Während früher ber Lanbhandel vorherrichte, und die albanesischen Raufleute sich aus ben Fabriten von Turnovo und Ambelatia, aus ben Martten von Geres, Salonichi, Ronftantinopel verforgten und ber Seehandel ben Frangofen überlaffen blieb, ward burch Ali die Richtung nach ber Rufte und nach ben Jonischen Inseln eröffnet; feit bem Frieden von 1815 begann ber Berkehr mit England und Defterreich, Franfreich ward vom Martte verbrängt.

Ein solcher Umschwung war freilich auf bem Wege ber friedlichen Ueberzeugung nicht zu bewerkstelligen. Nur auf dem Wege der Gewalt konnte ein Bolt wie die Albanesen für die Bohlthaten der Civilisation empfänglich gemacht werden. Für Albanien wie für Griechenland sollte der aufge-klärte Despotismus den Uebergang vom Mittel-alter in die Reuzeit vermitteln. Durch diese vorbereitende civilisatorische Wirksamkeit ist Ali's politische und militärische Bedeutung in Schatten gestellt worden. Der Gedanke der Begründung eines über den ganzen Süden der Hämus-

halbinfel fich erftredenben albanefischen Staats, in bem fundige Reifende, wie Douglas, eine große Gefahr für bie freiheitlichen Bestrebungen ber Griechen feben wollten, ift mit Ali untergegangen, mabrent feine hanbelspolitischen und culturhiftorifden Schöpfungen, Schöpfungen, von benen er felbft nicht viel gehalten, bie er zum Theil nicht gewollt hat, feine Stragen, feine Wafferleitungen, Ghmnafien und Schulen ihn fiberlebt haben. Um ein eigenes albanefifches Reich, um eine politische Schöpfung zu hinterlaffen, hatte Ali einen großartigen nationalen Gebanten ergreifen und verfolgen muffen. Der Gebante ber Schia reichte hierzu nicht aus. Der Stamm ber Albanefen mar bas lebensfräftige Gubfirat nicht, auf bem fich ein Renorganismus bes türkischen Reichs hatte errichten laffen. Ali felbst war ber Mann nicht, um eine große nationale Ibee zu vertreten. Er war tein fustematischer Rorf. Alle feine Bandlungen trugen ben Charafter momentaner Inspiration und subjectiver Willfur. Um ein eigenes albanefifches Reich zu gründen, bas allen Sturmen ber Folgezeit tropen tonnte, gleich Mebemeb-Mi's Reich, hatte Mi = Bafcha feine Launen und feine Gifer= fucht ebenfo im Baum halten, er hatte fein wilbes Temperament, wo nöthig, gugeln und mit ben Mitteln ber Gewalt, mit ber Graufamteit felbft fo wirthschaften muffen, wie Mehemed = Mi von Aegypten. Jene Berftellung aber, in ber er gegen alle alles spielte, vor Frangofen ben Jatobiner, vor Türken ben Orthoboren, vor Griechen ben Freund ber Chriften, ohne boch ben Rern bes Bangen, bie von Rindesbeinen an in ihm murzelnbe Reigung zu ber Schia hervortreten zu laffen, jene Treulofigkeit, mit ber er gerabe bie ihm am nachsten Stehenben und Bochstbegunftigten am eheften überfiel und fturgte, jener Beig, ber fich felbft in ber außersten Bebrangnig nur fcwer verleugnete, jenes Shftem bes Menfchenhaffes und Mistrauens endlich, in

welchem er fich wohlgefiel: alles bas ließ teinen Raum für einen ernsten und nachhaltigen nationalen Gebanten, fehrte fich fcblieflich gegen ihn felbst und ifolirte ihn mit jebem Jahre mehr. Er hatte, wie Metaras, fein Argt, auferte. einen fürzern ober längern Strid um ben Sals eines jeben gewunden. Deshalb hegten aber auch alle, mit benen er in Berührung tam, gleichen Argwohn gegen ibn, und er burfte nicht einmal auf bie Treue seiner Göhne und nächsten Unverwandten rechnen. Batte er verftanden, benen, bie fich ibm anboten, ein aufopfernder Freund und Befchuter gu fein, fo murbe er eine gablreiche, furchtbare Schar von Getreuen um fich versammelt und ber Ball von Menschen würde ihn foliefilich beffer gegen ben Gultan gefchutt haben als bie feften Mauern feines Felfenfchloffes bei Janina und ber tiefe See, ber fie umfpulte. Er hatte felbft bas Borgefühl einer brobenben Ratastrophe, er machte sich teine Illufionen über bie Dauerhaftigfeit feiner Werke und bas Brecare feiner Lage. "Gin Bezier", fagte er zu feinen Sohnen, ,ift ein Dann, ber, mit Belgwert befleibet, auf einer Bulvertonne fitt, und ein Funte tann fie in die Luft fprengen." Gerabe ale er ben Sohepunkt ber Dacht erreicht hatte, follte es fich zeigen, bag biefelbe unterhöhlt mar und baß ein falscher und felbstfüchtiger Thrann zulett von allen verlaffen und verrathen wirb.

Die Katastrophe selbst hing in merkwürdiger Weise mit ben von uns berührten religiösen Gegensätzen zusammen. Ismael=Bacho=Bei, obwol ein Berwandter Ali's und von ihm zum Seliktar bei seinem zweiten Sohne Beli, bem Statthalter von Morea, bestellt, war ein strenger Alttürke und fanatischer Anhänger der Sunna. Nun brachten es die Miswirthschaft Beli's in Morea und die Klagen der Moreoten 1812 bahin, daß der Divan einschritt und Beli befahl, sich nach Trikkala zu begeben. Ali hatte jedoch

juvor von ber Befcwerbe ber Moreoten Bind erhalten und ließ feinem Gohn melben, er folle bem Gultan nicht geborchen, fonbern unter verschiebenen Bormanben feinen Abzug aus Morea verzögern. Er werbe ben Wiberruf bes Ferman fcon bewirfen und halte 10000 Albanefen bereit, bie er ihm zu Gulfe fenden fonne. Gleiches melbete er an Bacho-Bei mit bem Beifugen, er werbe jebe Rachgiebigkeit als bie größte Schulb ansehen. Allein Pacho-Bei hielt an bem orthoboren Glauben fest, wonach bie Souveranetat auf gottlicher Ginfetung beruht und ber Souveran unbebingten Gehorfam von ben Unterthanen zu forbern hat. Er ftellte Beli vor, bag fein Bater Rebell werben und fich jum Stellvertreter bes Propheten aufwerfen wolle. Ali's leibenschaftlicher Ausbruch rühre vom Alter her, bas mitunter bie Berftanbesträfte fcwache. Man burfe fich nicht in eine fo große Thorheit fturgen, bamit nicht ber Born bes Sultans bereinbreche, "und fein Ort fei, wo wir uns verbergen". Der Sultan habe Beli bas Bezierat von Morea in wohlwollenbster Absicht genommen und ihm ftatt beffen ein anderes, reicheres in ber Rabe ber Beimat gefichert. Wenn er bamit nicht zufrieben fei, fo werbe er ihm burch feinen Ginfluß beim Divan irgendeine andere Broving ficern.

Die sunnitischen Borschriften überwogen in Beli's Sinn. Er gehorchte bem Sultan und begab sich, da der neue Pascha für Morea bereits in Nauplia war, selbst nach Larissa. Der Hergang konnte aber Ali nicht lange verborgen bleiben, er ersuhr, daß sein ketzerischer Schrgeiz an der Orthodoxie Pacho-Bei's zu Schanden geworden war. Seine Buth gegen Pacho kannte keine Grenzen. Er ließ ihn in Larissa am Hose seigenen Sohnes überfallen, Pacho entging nur durch seine Geistesgegenwart dem Tode, indem er sich im Augenblick, da die Mörder auf ihn schossen, unter den Bauch

feines Pferdes barg. Auch in Karpsos bei Omer-Bei und in Thrazien bei Dermalis-Mohammed-Bei fand Pacho vor den Nachstellungen seines Feindes keine Ruhe. Endlich ge-lang es ihm, in Konstantinopel eine schützende Stätte zu sinden, wo er sich zum Organ aller derer machte, welche Beschwerden über die Berwaltung Ali's oder seiner Söhne sührten. Er wußte sich als ein Opfer der Thrannei darzussellen und dergestalt in die Gunst des Sultans einzusschmeln, daß er zum Kaputsi-Pascha, zum Kämmerer des Divans ernannt wurde.

Bunächst magte Bacho noch nicht, Ali geradezu an= augreifen, er erprobte feinen Crebit gegen Ali's Cobn Beli, er brachte es babin, daß ber Sultan benfelben feiner Burbe als Bafcha von Theffalien enthob und auf ben niebern Boften von Lepanto verfette. Mi gerieth in große Beforgniß, da er die Erhebung seines Todfeindes vernahm, ber Schlag gegen feinen Sohn weiffagte einen noch entscheibenbern gegen ihn felbft. Er glaubte aber noch, ben Sultan einschüchtern zu können, und entschloß fich zu einem jener Bagftude, beren Erfolg bisher ftets feinen Erwartungen entsprochen hatte. Er ichidte zwei albanefifche Banbiten nach Konstantinopel mit dem Auftrage, Bacho-Bei zu ermorben. Sie erkundigten sich nach Pacho's Wohnung und ritten, ba fie biefelbe erfahren, bin, ihm aufzulauern. Balb faben fie ihn in einer Oberftube fteben, welche ein großes Fenfter auf bie Strafe hatte. Sie ritten bicht unter bas Fenfter und feuerten hinein, aber Bacho budte fich an ber Mauer nieber, und bie Rugeln flogen über feinen Ropf vorbei. Die Banbiten suchten spornstreiche auf bem Wege nach Macebonien zu entfommen, aber Fermans und Schnellboten eilten hinter ihnen brein; mahrend es bem einen gelang, gludlich nach Janina zu entkommen, ward ber andere bei Abrianovel ergriffen und geftand auf ber Folter, bag er von

Mi gebungen sei. Run vereinigten sich alle Feinde Ali's und stellten den Mordversuch als ein frevelhaftes Attentat wider den Sultan dar. Welcher Schandthaten würde Ali nicht noch fähig sein, da er es gewagt habe, einen Flüchtling zu versfolgen, der sich unter den Schatten der Gnade des Sultans gestüchtet habe. In der That ward jetzt der Ruin Ali's am Divan beschlossen, und rasch genug bot sich die äußere Beranslassung, um den Beschluß auszusühren.

Dies ift ber Buntt, wo bie feinen Faben gufammenlaufen, welche ben griechischen Freiheitstampf mit ber Erhebung Mli's verfnupfen. Es lagerte eine unbeimliche Schwille auf ber Bamushalbinfel, bie einen großen Aufruhr, eine Entfesselung aller politischen Clemente voransahnen ließ. Die Setärie ber Bhiliter ober ber Befreundeten, ber auf energifche That und Losichlagen gestellte politifche Geheimbund unter ben Grieden batte gegen Enbe bes zweiten Jahrzehnts bie gange Sämushalbinfel burchwühlt. Ali vernahm vom Besteben bes Bunbes, er mußte, baf bie vornehmften griechischen Rapitanys und Brimaten gebeime Beziehungen miteinanber pflogen. Er war äußerst begierig, bie nähern Details zu erfahren, er ließ bie griechifden Rapitanys, bie in feine Sanbe fielen, wie ben Ritolaus, Bater bes Diomantes Olympios und die Gioter foltern und tobten, um aus ihnen bas Bebeimnig zu erpreffen. Er beschlog, fich ben Schein eines treuen Doslems ju geben, ber feinen ichitifchen Belleitaten fonft fo wenig entsprach, er ftellte bie Sache in Ronftantinopel vom religiöfen Standpunkt bar und machte Anzeige von ber Gefahr, welche bem Jolam burch biefe "tollen Rapitanys" brobe.

Als Ali's Anzeige einlief, warb ein Ministerrath berufen, bem ber Großvezier und alle Großwürbenträger ber Pforte beiwohnten. Die Wibersacher Ali's behaupteten nun alle einstimmig, das seien Intriguen des ehrgeizigen Ali, die sich nur gegen die getreuen Unterthanen der Pforte richteten. Ein Auftreten wie das gegen die griechischen Kapitanys musse ihm untersagt werden. Diese Insinuationen überwogen die Einschläserung des Divans gegenüber der griechischen Bewegung und wachsendes Mistrauen gegen Ali.

Während sich ber Unwille gegen Ali zu einer Wetterwolfe verbichtete, tonnten fich bie Briechen in unbeachteter Stille jum Losichlagen ruften. Das war bie Bebeutung ber fich bier eng verflechtenben und widerftreitenben Intereffen früberer Begner. 3m Pfortenconfeil wurde auf Rath eines Albanefen Boftinas ber Befdluß gefaßt, bag man Ali nicht unmittelbar angreifen und zur Berzweiflung treiben, fondern allmählich einen Diftrict nach bem andern von ihm los= reißen, bie benachbarten militarifchen Boften Albaniens befeten und ben alten Fuche immer mehr einengen follte, bis er auf feine Sohle Janina befdrankt fei. Boftinas begab fich felbst nach Janina, um ben Thrannen burch Borfpiegelungen ju taufden und jur Nachgiebigfeit gegen bie Pforte zu veranlaffen. Ali, ber bie Gefahr noch nicht für fo bringend ansehen mochte, ließ fich burch ben folauen Berrather hintergeben und in ber hoffnung auf Amneftie bazu bewegen, auf alle feine Befitungen, außer Berat und Janina, zu verzichten. Da er fich aber vor ber Möglichkeit eines Bruchs mit bem Divan nicht länger verschließen tonnte, fo traf er zugleich Anstalten, um, falls seine Nachgiebigkeit erfolglos mare, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben. Er ent= faltete alle Bulfemittel feines fcrupellofen, gewaltfamen Genius. Er führte bie religiöfen Gegenfate ins Felb, jene Leibenschaften, ju beren Tummelplat ber Often bes Belt= theils von jeber bestimmt icheint. Er gab ben Schiiten und ben islamitischen Freibenkern bie besten Worte, er verfprach ben Griechen golbene Berge und nationale Unabbangigfeit. Er unterhandelte mit ben Gerben und Montenegrinern, mit allen Unzufriebenen knüpfte er Faben bes Ginverftanbniffes und ber Berfcmorung an. Als bie Pforte fich ihrerfeits bemühte, bie griechischen Sauptlinge ju gewinnen, ließ Mli bie großherrlichen Sendboten aufgreifen und töbten. Er wandte fich mit ben fugeften Schmeichelworten an die bisher von ihm verfolgten Rlephthen. ben Griechen trant er auf bie Gefundheit bas Panagia ber Mutter Gottes und verfprach ihnen, Chrift zu werben. Bor ben schiitischen Derwischen erhitzte er fich fur Mi und ben Nachkommen ber Fatime. Er berief im Mai 1820 bie mächtigsten türkischen und driftlichen Bäuptlinge Albaniens ju einer Art Staatsrath nach Janina, stellte ihnen vor, baß es mit ihrer Bulfe ein Leichtes fein werbe, bie Beere bes Sultans au folagen und ben Frieden vor ben Thoren Ronftantinopels zu bictiren. Ließe man ihn jeboch fallen, fo würben bie Reiche balb an bie minder Mächtigen fallen, Albanien wurde feine Unabhangigkeit für immer verlieren, bie Bahl ftebe ihnen offen, entweder ehrenvoll unter Ali's Fahnen zu fampfen ober nach ihm mit Schanden unterzugeben. Ali kannte feine Albanefen, und bamit auch bie Sebel nicht fehlten, welche auf jene wilben, lufternen Daturen ftets am eindringlichsten wirkten, fo verfprach er, feine Schätze mit ihnen zu theilen, ba bas Baterland und bie Freiheit höher ftunden als alles Gold ber Belt. 9118 ber Thrann nun gar jur Befraftigung feiner weifen Spruche ein Fagden mit Zecchinen in Die Mitte ber Berfammlung walzen und öffnen ließ, erfcoll ber gange Saal von Betheuerungen ber Ergebenheit und Jubelrufen: "Es lebe Ali= Bafca, ber Wieberhersteller ber albanefifchen Freiheit." Frei= lich burfte man nicht erwarten, bag bie Sphare politifcher Einficht fich unter jenen Naturfindern weiter erftreden murbe als bie nächften greifbaren Intereffen. Es ift bas Schickfal ber Tyrannen, daß fie bie Freiheit zu fpat predigen, und 11

Ali, ber diesem Bolk das Beispiel willkürlichen Schaltens gegeben, durfte sich nicht beklagen, daß die Albanesen von der bisher unbekannten Lehre blos so viel verstanden, als wie einem jeden gut dünkte. Diese Wahrheit trat unvertennbar ans Licht, als Ali auf dem betretenen Wege fortsfuhr, sich von den herrschenden Iveen des Jahrhunderts ergriffen stellte und verkündigen ließ, er werde den Epirosten eine Charte geben.

"Eine Charte", fragten bie Türken verwundert untereinander, "haben wir nicht unfern Altoran? Bas foll bas beifen? Der Ungliidliche will boch nicht die beiligen Befete bes Propheten umftogen?" Die albanefifchen Militare unterhielten fich barüber, ob bie Charte ihren Golb vermehren wurde. Nur bie Griechen freuten fich und riefen lachend: "Ber mit ber Charte! Wir können fie brauchen!" Ali schickte wirklich einen Agenten Rolowo nach Korfu und beauftragte ihn, bort bie Elemente ju einem organischen Berfaffungsstatut zu sammeln. Es ward auch Kolowo nicht schwer, einen Entwurf nach ber üblichen constitutio= nellen Schablone auffeten zu laffen, ba bie Rorfioten von ihren Beherrschern in einem turgen Zeitraum mit verschiebenen Charten beglückt worben waren. Allein auf ber Rückehr fiel ber Unterhandler in bie Banbe ber Türken und bie Lage anderte fich überhaupt fo fonell, bag bereits nichts mehr burch conftitutionelle Formeln, fonbern alles nur noch burch die Waffen zu entscheiben mar. Die gange Bamushalbinfel mar in fturmifche Bewegung gerathen und bie Wogen follten über bem, ber fie hervorgerufen, gufammenfchlagen.

Die Pforte hatte in ben von Ali aufgegebenen Bestigungen sofort neue Statthalter eingesetzt und Ali's Feinde, Bacho-Bei und Dramalis, zu Bezieren ernannt. Im Juli 1820 erschien ber längsterwartete Hatti-Scherif, welcher Ali bes

Majestätsverbrechens als schuldig und als Fermanli, als geächteten Reichsfeind erklärte, falls er nicht binnen 40 Tagen in Konstantinopel erschiene und sich vor "der versgoldeten Schwelle des Thores des Glücks" rechtsertige. Ali begriff jetzt, daß er durch das Amnestieversprechen hintergangen sei, er wußte, was die ominöse Phrase des Hatti-Scherif bedeute, es siel ihm nicht ein, sich gebunden den Gegnern in die Hände zu liefern.

MIS er bie Runbe von bem Batti - Scherif erhielt, rief er aus: "Ba, ber Sohn ber gefangenen Stlavin verlangt mein Leben, boch ich hoffe zu Gott, bag zwischen mir und ibm bie Grenze in Abrianopel gestedt wirb." Die Bolitit ber Großmachte hatte fich ihm bisher fo gunftig gezeigt, bag er auf eine Gimifchung ju feinen Gunften hoffen burfte. Er wandte fich an feine alten Freunde, Die Englander, Die ihm noch vor turzem Barga fo willfährig preisgegeben; er glaubte mit Sicherheit auf ihre Unterftutung rechnen ju konnen. Allein die Briten erwiesen fich als seine Meister in ben Rünften bes Eigennutes und ber Treulofigfeit, fie gaben auf fein Schutgesuch ben wenig tröftlichen Bescheib, seine Shate wurden fie gern in ichutenben Bewahrfam nehmen, boch im Ubrigen fei es ihr Princip, fich nicht in die innern Angelegenheiten ber Türkei einzumischen. In feiner Noth wandte sich ber alte Tyrann nun an bas bisher so bitter gebafte Rufland, er ließ ben griechischen Betäriften Bavarrigopulos zu sich bescheiben und gab ihm Aufträge an bie ruffischen Minister Rapobiftrias und Reffelrobe, er machte fich anheischig, eine Armee von 40000 Sülfstruppen aufzustellen, wenn Rufland bem Divan ben Krieg erkläre. Ein wunderbarer Aufall wollte, bag berfelbe Grieche von ben Mitgliebern ber Betärie nach Betereburg geschickt werben follte, um fich bort über bas Wefen und bie Biele ber höchften Leitung bes Bunbes zu unterrichten. Anfangs

wollte er beshalb nicht auf Ali's Borschläge eingehen, schließelich aber ließ er sich von dem Erzbischof Germanos in Patras überreden, die Mission anzunehmen, und ging zugleich als Sendbote des epirotischen Tyrannen und der griechischen Freiheit. Auf das geheimnisvollste und engste verfolgten sich so die Beziehungen Ali's und der griechischen Nation. Ali hatte früher, als man ihm die Lebensbeschreibungen von Plutarch vorlas, zu seinem Grammatiker geäußert: "Bei dem Andenken an solche Borsahren, meine Kinder, müst ihr euch wol sehr unglücklich sühlen. Berbrennt eure Bücker!" Wie wunderdar hatten jetzt die Rollen gewechselt! Ali sollte den neben ihm ausstredennen Bewalten dienen und ein Mittel nationaler Zwecke, die Thrannei des modernen Phyrhus sollte in wahrhaft providentieller Fügung die Mutter der griechischen Freiheit werden.

Die Armee, bie Ali gegen ben Divan aufstellte, bestand jum großen Theil aus Griechen, in ihren Reihen fochten bie spätern Belben bes Befreiungstampfes, bie Obuffens und Marko Botfaris. Für ihn felbst ward aber biese Berbindung gerade fo verhängnifvoll, wie fie für bie Griechen Bortheil brachte. Ali beging jest ben Fehler, mit unzureichenben und unzuverlässigen Rraften einen Operationeplan in Angriff zu nehmen, ben ihm ehemals einige tubne englische Offiziere angerathen, Die feine Bulfsmittel überfchätten. Er fanbte Omer Brioni nach Triffala, um gegen Lariffa und Salonichi vorzugeben, ein anberes Elitecorps unter Selichtaris ließ er in Macedonien einruden, um ebenfalls auf Larissa und Salonichi zu operiren. Das Gros ber Armee unter Baffaris ließ er nach Berat vorgeben, um bort zu rekrutiren und nach bem allgemeinen Renbezvous Lariffa aufzubrechen, von wo er mit gefammten Rraften gegen Abrianopel vorzugeben bachte.

Allein min zeigte sich, wie rasch bie Thrannei in ber

Stunde ber Roth verlaffen ift. Die Anführer, auf beren Energie Ali bei Ausführung feines Blans rechnen mußte, waren insgeheim gegen ibn verschworen. Gie unterhanbelten mit ben Türken, Omer Brioni forberte Bacho - Bei und Dramalis zu einem Ginfall nach Theffalien auf und ba fie nicht recht trauten, jog er fich felbst aus Theffalien jurud, indem er an Ali melbete, bag gewaltige türkische Beeresmassen heranrudten, und dag er sich vor der gablreichen türkischen Reiterei gurudgiehe. Selichtaris fiel offen von bem Thrannen ab und erlieft einen Aufruf zur Emporung wiber ihn. Bastaris blieb bewegungslos in Berat liegen; er unterhandelte mit bem Begier von Stobra und überrebete Ali's Sohn Muttar, feinen Bater zu verlaffen und fich bem Begier zu überliefern. Auch die Treue Beli's, bes anbern Sohnes, mankte; als eine türkische Rlotte, welche Mi's Befitungen von Beften angreifen follte, vor Prevefa erfchien, übergab er fich felbst und bie Stadt, bie beiben Sohne bes Germanli murben in fichern Gewahrfam nach Anatolien geschafft. "Ungludlicher Ali, bu haft nur Bennen aufgezogen!" flagte er jest mit Recht. In Distrauen und Menichenverachtung aufgewachsen, fand Ali nirgends mehr einen fichern Berlag. Die bisberigen Trager feiner religiospolitischen Blane, Die Derwische, gaben fich zu Wertzeugen feiner Gegner ber. Die Berfcworenen unter Omer liefen ihm burch ben Derwisch Saffan vorstellen, bag er bie Golbaten perfonlich ermuthigen muffe, und ließen ihn fo in bas Lager Omer's loden. Dort ftifteten fie Streitigfeiten bei ber Bertheilung bes Lohnes an, ihre Absicht mar, fich bes Thrannen im Tumult zu bemächtigen. Doch Ali entfam burch bie Schnelligkeit feines Pferbes, es gelang ibm, von einem Saufen getreuer Leibgarbiften gefolgt, bas Caftell pon Janina zu erreichen, wo er fich alsbald einschloß und jur hartnädigen Gegenwehr anschidte.

Die Berichworenen unter Omer gingen nun offen gum Sultan über; fie vereinten fich mit ben vom Divan wiber Ali ins Felb gerufenen Sulioten, bie aus ber Berbannung herbeigeeilt maren, ba fich die Gelegenheit bot. ibr Baterland wieberzugewinnen, und bie ihre Borpoften ichon bis Rapfifta, nabe bei Janina, vorgeschoben hatten. Bacho-Bei, ber Theffalien ohne Schwertstreich verlaffen hatte, folgte nach, und balb war bas Caftell Janina allenthalben von feindlichen Maffen berannt. In biefer fritischen Lage mußte Mli's ganze Hoffnung sich auf bie zuwiderlaufenden Interessen und auf bie Fehler feiner Begner befchranten. Die feinblichen Streitfrafte, bie fich in und bei Janina concentrirten, waren aus ben verschiebenften Elementen gusammengefest, Bacho Bei fdminbelte ber Kopf über bem Erreichten, er nahm alle bisherigen Erfolge als bie Frucht seiner Weisheit an. Durch fein übermuthiges Gebaren ftieß er ebenfo bie Albanesen Omer's wie bie Gulioten ab. Schon begannen jene wie biefe mit fich zu Rathe zu geben, wie weit es flug fei bie Lovalität gegen bie Pforte zu treiben. 218 nun Ali bie Zwietracht feiner Gegner benutte und ben Gulioten gute Worte gab, fie möchten zu ihrem Bater und Wohlthater gurlidfehren, fie faben wol jest an ber Geringfchätzung, bie fie erfahren mußten, wie fehr fie gegen ibr eigenes Intereffe gehandelt hatten, ba begannen biefe gunachft im tiefften Geheimnig mit bem belagerten Bafcha gu unterhandeln. Botfaris fuhr bei Nacht in einem Rahn über ben See und brachte bem verzweifelnben Bafcha Soffnung, baß bie Sulioten sich für ihn und für ihre Unabhängigkeit erheben murben. Er empfing bagegen Ali's fconfte Berheißungen und gartliche Liebkofungen. Aber bie fcblauen Griechen vergalten bem Thrannen jest, mas fie vor zwei Jahrzehnten von ihm erlitten. Er ward nur ein Mittel, seine Intriguen wurden nur ein Borwand für fie, um unter

bem bergenden Schutz biefer fremben Anstiftung die Selbftandigkeit und Gefährlichkeit ber eigenen Bestrebungen vor ber Pforte zu verhüllen.

So kam es, daß, als der griechische Aufstand ausbrach, die Pforte in demfelben nur ein Werk Ali's sah und alle Aräfte zur Bestegung Ali's anspannte, da sie mähnte, nach seinem Fall würden auch die von ihm ausgewiegelten Rajahs nicht mehr gefährlich sein. Und als die Sulioten am 20. Dec. 1820 infolge der geheimen Berabredungen Ali's mit Botsaris das türkische Lager verließen, schob man alles auf Ali's List, ja man beharrte auf diesem Wahne, da sie sich gewaltsam die Rücksehr in ihre alte Heimat Suli erzwangen und dort als die ersten Griechen die Fahne der Unabhänzigkeit auspslanzten. Der Sultan wie Ali wurden in gleicher Weise durch eine dritte Macht überlistet.

Da Ali von den Waffenerfolgen hörte, welche bie Sulioten jest errangen, ichopfte er neuen Muth, er bilbete fich ein, bag fie in feinem Auftrage banbelten und ihre fraftige Diversion ihm Luft verschaffen werbe. Er unterhandelte mit Omer und ben andern abtrunnigen Albanefen, verfprach ihnen golbene Berge, wenn fie au ihm übergeben und ihn bei einem Ausfall, gegen bie Belagerer beabsichtigte, unterftuten wurben. Fanben fich nun noch bie Sulioten bereit, für ben Fall, bag bie Türken vom Caftell und vom Mittelpunkt ber Stadt, wo fich bie Albanesen sammeln follten, angegriffen wurden, benfelben in ben Ruden zu fallen, fo fchien bie Nieberlage, ja bie Bernichtung ber Belagerer unausbleiblich. Es war ein inhaltsschwerer Augenblid, als im Rriegsrath ber Sulioten über Ali's Borschläge berathen wurde, und es mangelte nicht an folchen, bie barauf hinwiesen, wie man fich ben Thrannen burch eine große Wohlthat für immer verbinden und zu einem treuen Allierten machen muffe

Doch bie Ginfichtsvollften unter ben Rapitanys wollten von einem trenen Bunbe ber Freiheit mit ber Thrannei nichts hören. Sie betonten vor allem die nationale Sache und erinnerten baran, wie Ali, wenn er erft aus ber augenblidlichen Roth beraus fei, banach ftreben muffe, fich bem Divan burch verboppelten Gifer gegen bie Griechen zu empfehlen, wie man alfo im Begriff ftebe, ben Mann ju erretten, welcher bie größte Gefahr für bie griechifche Unabbangigkeit fei. Go überwog in einem Augenblid, wo es in bie Banbe ber Gulioten gelegt mar, ben Befchiden ber ganzen griechischen Nation eine neue Wendung zu geben, bie sittliche Ibee jebe Rücksicht auf einen momentan blen= benben Erfolg. Man beichloß, Ali's Blan fehlichlagen ju laffen. Man ließ ihn in bem Bahne, bag bas türkifche Lager an bem Tage, ben er bestimmt hatte, im Ruden angegriffen werbe. Man fandte einen Boten an ihn ab, ber einen Aufschub verlangen follte, ber jedoch erft nach jenem anfänglichen Termin im Caftell bes Tyrannen eintreffen durfte. Mittlerweile unternahm ber getäuschte Bafca feinen Ausfall, feine Getreuen tampften auf bas tapferfte, aber vergebens blidte Ali nach ben Bergen von Suli, wo ihm Feuerzeichen bas Anruden ber Gulioten melben follten, vergebens hoffte er auf energische Unterftutung ber Albanefen; bie Belager= ten wurden nach beißem Rampfe in bas Caftell gurudgeworfen und bie Belagerung mit erneuetem Gifer aufgenommen.

Bon biesem Augenblick an mußte Ali auf jede Offenstve verzichten, er sah seine Hilfsmittel von Tag zu Tag schwinden und die Reihen seiner Getreuen sich lichten, er sah seinem Untergang entgegen. Selbst der allgemeine Ausbruch des griechischen Aufstandes im Frühling 1821 vermochte seine Lage nicht zu bessern. Bielmehr spannte die Pforte jest alle Kräfte an, um den gefährlichen Basallen zu vernichten, dessen Intriguen die ganze Bewegung hervorgerufen

zu haben schienen. Roch immer stand es in der Hand der Griechen, ihren ehemaligen Gegner zu befreien und ihm den Dienst, den er ihrer Sache unwillkürlich geleistet hatte, zu vergelten. Die Sulioten ließen gegen Ende des Jahres 1821 in Mesolonghi durch Tahir Ambasis einen Plan vorlegen, dem zusolge ein startes griechisches Heer in Epirus einfallen, im Berein mit den Albanesen die Belagerung von Janina ausheben, sich Ali-Pascha's bemächtigen und denselben in einen sichern Gewahrsam nach Morea bringen sollte. Dann gedachte man in Thessalien einzusallen und den Krieg in das Herz der Türkei zu spielen.

Diefer Plan hatte ben Borgug, bag er bie Möglichkeit einer Unterftugung bes Sultans burch Ali's Rriegserfahrung abschnitt und baburch, daß man sich ber Person Ali's verficherte, ben Saupteinwand beseitigte, ber gegen bie Rettung bes Thrannen vom nationalen Standpunkt erhoben werben Allein es scheiterte an ber Lauheit ber Moreoten, vor allem aber auch baran, bag man ben Albanefen Tabir unbeforgt nach Albanien zurücklehren und bort über bas, was er in Morea und Mefolonghi gehört, berichten ließ. Aus biefen Berichten entnahmen bie Albanefen, bag es fich nicht fowol um eine Diverfion zu Gunften Mil's wie um eine felbständige griechische Erhebung bandle, und letterer waren fie teinesfalls gewillt Sand und Schwert zu lei-Bon biefem Augenblid an lofte fich bas Bunbesverhältniß zwischen Griechen und Albanefen, bas, ungewöhn= lich an fich, nicht zum wenigsten burch bie eigenthümliche epirotische Berwickelung bewirft worben war.

Die Pforte, entschlossen, toste es was es wolle, Janina zu nehmen, beschloß, bem prahlerischen, aber unentschlossenn Bacho-Bei bas Commando zu nehmen, und setzte gegen Enbe des Jahres 1821 einen alten erfahrenen Militär, Churchit-Bascha, an bessen Stelle, ber nicht mehr, wie Bacho-

Bei, burch persönliche Beweggründe der Rache oder die Gier nach Ali's Schätzen, sondern lediglich durch die Interessen feines Hofs bestimmt war. Ein längeres Bombarbement entmuthigte die Belagerten, Ali's Magazine gingen in Flammen auf, alles war zum entscheidenden Sturm bereit, da lieserte Berrath des Gouverneurs Charis Giastas das Castell in die Hände der Belagerer. Ali sand noch eine letzte Zussuchtsstätte, er rettete sich auf die Akropolis Itsakale, wo seine Schätze, sein Harem und die Ausverkammer lagen. Er schwankte, ob er sich mit seinen Schätzen in die Luft sprengen oder den Betheuerungen Churchit's trauen sollte, der ihm sagen ließ, Ali möge nichts bestürchten, der Sultan habe besohlen, den Gesangenen seinem Range gemäß zu behandeln, er selbst habe nach Konstantinopel wegen Amnestie geschrieben.

Jene Berzweiflung, jene intensive Lebensluft, Die fich an bas lette rettende Bret klammern, unbekummert barum, bag daffelbe bie Qual bes Sterbens höchstens verlängert, verleiteten jest Ali bagu, ben Borfcblagen ber Feinbe Gebor ju geben. Er verlangte nur eine erneuete Zusicherung Churchit's, bie ihm gestattete, sich nach Konstantinopel zu begeben und mit bem Sultan zu reben, bann fei er zufrieben bamit, geköpft zu werben. Er mochte fich mit ber hoffnung tragen, burch gewichtige Enthüllungen über ben griechischen Aufstand Berzeihung zu erlangen. So ließ er fich von Churchit aus feinem letten Schlupfwinkel heraus auf eine Infel bes Sees von Janina loden, er beruhigte fich bamit, bag mahrend feiner Abmefenheit in bem Caftell alles auf bem alten Fuß und daß bie brennende Lunte bes Bulvermagagins in ben Sanben feines erprobten Dieners, eines lahmen Tichamenoffiziers, bleiben follte. Er hatte biefem Getreuen ftrengstens anbefohlen, feine türkifchen Solbaten in die Afropolis ju laffen, außer wenn biefelben ein geheimes,

zwischen beiben verabrebetes Zeichen überbrächten. In jebem anbern Fall sollte er bie Afropolis in bie Luft sprengen.

Churchit ließ ben gefangenen Bascha auf ber Infel mit ben äußersten Chrenbezeigungen behandeln, er rebete ihm vor, daß er icon siebenmal nach Ronftantinopel geschrieben habe, um die Erlaubnig ju Ali's Reife auszuwirken, in ber That aber war fein Sinnen und Trachten nur barauf gerichtet, ber Berabrebung zwischen Mi und bem Tichamen auf bie Spur zu tommen. Durch Beftechung gelang es ihm zu ermitteln, bag bas Bebeimniß auf einer Schnur aus Rorallen beruhte, Die Ali bei fich führte, und beren Ueberfendung bem Tichamen als Zeichen bienen follte, bag alles gut ftebe und bag er bie Afropolis verlaffen burfe. Man verdoppelte nun Ali gegenüber bie Berficherungen aufrichtigster Theilnahme und ftellte eine balbige gunftige Entfcheibung bes Divans in Aussicht; aber eines Tages fanb fich plöplich, baf bie Rorallenschnur verschwunden mar, und ber finfterfte Berbacht flieg in Ali auf, ale biefelbe trop aller Rachforschungen nicht aufgefunden werden tonnte.

Balb barauf erschien ber lahme Tschame und wies, als Ali ihn voller Bestürzung fragte, weshalb er ben ihm ansvertrauten Posten verlassen habe, die verhängnisvolle Schnur. "Beh!" rief Ali aus, "die Berräther haben mich mit List gefangen!" Er traf nun alle möglichen Borsichtsmaßregeln, boch es war bereits zu spät.

Der Abjutant Churchit's, Mehmet, besuchte ihn täglich, ohne baß von der Korallenschnur oder der Uebergabe der Akropolis zwischen ihnen die Rede war. Er verstärkte aber die Wachen sortwährend, bis er eine hinreichende Anzahl von Truppen auf der Insel concentrirt hatte, um jeden Widerstand überwältigen zu können. Endlich ließ er am 16. Jan. 1822 (a. St.) eine Abtheilung Soldaten in das Parterre von Ali's Wohnung einrücken, begab sich selbst in Bei, durch persönliche Beweggründe der Rache oder die Gier nach Ali's Schähen, sondern lediglich durch die Interessen feines Hoss bestimmt war. Ein längeres Bombarbement entmuthigte die Belagerten, Ali's Magazine gingen in Flammen auf, alles war zum entscheidenden Sturm bereit, da lieserte Berrath des Gouverneurs Charis Giastas das Castell in die Hände der Belagerer. Ali sand noch eine letzte Zusluchtsstätte, er rettete sich auf die Atropolis Itschkale, wo seine Schähe, sein Harem und die Bulverkammer lagen. Er schwantte, ob er sich mit seinen Schähen in die Luft sprengen oder den Betheuerungen Churchit's trauen sollte, der ihm sagen ließ, Ali möge nichts befürchten, der Sultan habe besohlen, den Gesangenen seinem Range gemäß zu behandeln, er selbst habe nach Konstantinopel wegen Amnestie geschrieben.

Jene Berzweiflung, jene intensive Lebensluft, die fich an bas lette rettenbe Bret flammern, unbefummert barum, baf baffelbe bie Qual bes Sterbens höchstens verlängert, verleiteten jest Ali bagu, ben Borfchlägen ber Feinbe Gebor ju geben. Er verlangte nur eine erneuete Buficherung Churchit's, bie ihm gestattete, fich nach Konftantinopel zu begeben und mit bem Gultan ju reben, bann fei er gufrieben bamit, geföpft zu werben. Er mochte fich mit ber hoffnung tragen, durch gewichtige Enthüllungen über ben griechischen Aufftand Berzeihung zu erlangen. So ließ er fich von Churchit aus feinem letten Schlupfwinkel beraus auf eine Insel bes Sees von Janina loden, er beruhigte fich bamit, bag mabrent feiner Abmefenheit in bem Caftell alles auf bem alten Fuß und bag bie brennende Lunte bes Bul= vermagagins in ben Sanben feines erprobten Dieners, eines lahmen Tichamenoffiziers, bleiben follte. Er hatte biefem Getreuen ftrengftens anbefohlen, feine türfifchen Golbaten in bie Afropolis zu laffen, außer wenn biefelben ein geheimes,

zwischen beiben verabredetes Zeichen überbrächten. In jebem andern Fall sollte er bie Akropolis in bie Luft sprengen.

Churchit ließ ben gefangenen Bafcha auf ber Infel mit ben äußersten Ehrenbezeigungen behandeln, er rebete ihm vor, bag er icon fiebenmal nach Ronftantinopel gefdrieben habe, um die Erlaubniß ju Ali's Reife auszuwirken, in ber That aber war fein Sinnen und Trachten nur barauf gerichtet, ber Berabredung zwischen Ali und dem Tichamen auf bie Spur ju tommen. Durch Beftechung gelang es ihm ju ermitteln, bag bas Beheimniß auf einer Schnur aus Korallen beruhte, Die Ali bei fich führte, und beren Ueberfendung bem Tichamen als Zeichen bienen follte, bag alles gut ftehe und bag er bie Afropolis verlaffen burfe. Man verdoppelte nun Ali gegenüber bie Berficherungen aufrichtigster Theilnahme und ftellte eine balbige gunftige Entfceibung bes Divans in Aussicht; aber eines Tages fand fich plötlich, bag bie Rorallenfchnur verfcwunden mar, und ber finfterfte Berbacht flieg in Ali auf, ale biefelbe trop aller nachforschungen nicht aufgefunden werben tonnte.

Bald barauf erschien ber lahme Tschame und wies, als Ali ihn voller Bestürzung fragte, weshalb er ben ihm ansvertrauten Posten verlassen habe, die verhängnisvolle Schnur. "Weh!" rief Ali aus, "die Berräther haben mich mit List gefangen!" Er traf nun alle möglichen Borsichtsmaßregeln, boch es war bereits zu spät.

Der Abjutant Churchit's, Mehmet, besuchte ihn täglich, ohne daß von der Korallenschnur oder der Uebergabe der Alropolis zwischen ihnen die Rede war. Er verstärkte aber die Wachen sortwährend, dis er eine hinreichende Anzahl von Truppen auf der Insel concentrirt hatte, um jeden Wiberstand überwältigen zu können. Endlich ließ er am 16. Jan. 1822 (a. St.) eine Abtheilung Soldaten in das Parterre von Ali's Wohnung einrucken, begab sich selbst in vas Gemach bes Paschas und bonnerte ihn an: "Bete und gehorche bem kaiserlichen Befehl, ber bein Haupt verlangt." Zugleich zog er ben Ferman hervor und hielt ihn Ali hin. Doch der Pascha, wild und frech, wie er gelebt, spottete auch in der letten Stunde des ihm gebotenen religiösen Trostes, er griff nach seinem Pistol, seuerte und verwundete Mehmet am Arm. Dieser flüchtete aus dem Zimmer und dem Hause, ließ aber die Thüren von außen schließen, und seine Soldaten folgten dem Beispiel, indem sie Ali's Anhänger einsperrten und ihnen zuriesen nicht zu seuern, sie müßten sonst wiere Willen Gewalt gegen sie brauchen. Nun begannen Mehmet und seine Gefährten von außen gegen Ali zu feueru, der ihr Feuer von innen erwiderte. Aber auch von den im untern Stock aufgestellten ward er jetzt angegriffen, dis er töblich getrossen zusammensank.

Am 23. Febr. 1822 brachte ber Abjutant Churchit's Ali's Kopf nach Konstantinopel, wo berselbe unter bem Jubel bes Bolts burch die Straßen getragen und endlich vor bem großen Thor bes Serails ausgestellt war. Wenige Wochen später erlitten seine Söhne das gleiche Schicksal, ihre freiwillige Unterwerfung und ihre geringe Bebentung hatten sie nicht geschützt.

So enbete ber Mann, ber Albanien aus bem Mittelsalter in die Neuzeit geführt, die Spoche des Faustrechts und der Feudalität mit eiserner Hand geschlossen hat. Der individuelle Bersuch, ein epirotisches Reich auf freireligiöser Grundlage zu errichten, war mislungen, gleichsam um das Gelingen jener nationalen Bewegung in noch glänzenderm Lichte erscheinen zu lassen, die mit Alispascha's Leben in geheimnisvoller Weise verknüpst war. Auf den Trümmern der albanesischen Tyrannei triumphirte die grieschische Freiheit.

## Unmerfungen.

1) Die Relationen von Marino Cavalli aus bem Jahre 1560 ftellen ben Sturg ber türlifden Berrichaft bei ber innern Uneinig. feit und folechten Bermaltung für ben Fall, bag ein fraftiger Ronig bon Berflen im Berein mit ben drifflicen Machten "bas Seine wiebererobern" wolle, in Ansficht. Rur miligten bie Chriften einig fein und aufboren für ben Großherrn ju beten. Türfen würben nicht fo groß geworben fein, se non che per li nostri delitti Dio esaudisce troppo le orazioni di essi Turchi, iquali ogni giorno cinque fiate pregano per la vittoria del Gran Signore e per la disunione dei cristiani e senze fine ringraziano Dio delli beni che loro dà; e fiu nelli mercati prima che comincino a vendere cosa alcuna fanno pubblica orazione per la divisione de' christiani. Die Relationen von Lorenzo Bernarbo aus bem Jahre 1592 nennen ale bie brei Grundpfeiler ber türfischen Berrichaft: Religion, Sparfamteit und Geborfam. Diefe aber feien erfcuttert. Religible Seften feien bervorgetreten. Die Brabeftinationelehre, welche bie Turten im Rampf mit Tobesverachtung, ja Tobesluft erfüllt habe, beginne ju manten. Bei ber Beft habe fic bas beutlich gezeigt. Die alte Ginfacheit unb Sparfamteit bes türtifchen Lebens beginne unter bem Ginflug ber euro. paifchen Civilifation ju fdwinben. An Stelle unbebingten Beborfams trete bie Giferfucht ber großen Burbentrager bes Reichs. Die Berfon bes Sultans fei in Deconfiberation gefallen. Onde ragionevolmente si puì discorrere, che siccome l'Impero Ottomano ha facilmente potuto, con l'autorità e presenze sempre

- del Gran Signore nelle importanti imprese, e per il concorso e la speranza de' premii e degli onori far così mirabili progressi in così poco tempo, così ora possa aver quelche principio la sua declinazione. Afferi, Relazioni degli ambasciatori Veneti (Morena 1844), Serie II, 8b. 2.
- 2) Κατ' έμε δεν ὑπάρχει ὀυδέ ἡ έλαχίστη αμφιβολία ὅτι ἡ φύλη αύτη είναι έχ τῶν Πελασγιχῶν. Κουτσονίχας, 'Ιστορία τῆς 'Αλβανίας (Athen 1863). Das Berhaltnig ber jetigen Grieden gu ben 21banefen ftellt fich fomit ale analog ju bem Berbalinig amifchen Belasgern und Bellenen beraus. Sprache nub Sitte maren berichieben, bod nicht fo verfcieben, bag fie nicht als gemeinfamen Sintergrund bie arifche Stammesverwandtichaft hatten burchbliden laffen. Freilich lag bas Uebergewicht in ben geiftig beweglichern Bellenen. Und wie einft ein Theil ber Belasger von ben Bellenen übermunden und geiftig fo volltommen verbaut murbe, bag bie pelasgifche Sprace ju Berobot's Beit wie ausgeftorben mar, fo fieht gegenwärtig ben in bas Ronigreich Griechenland eingemanberten Albanefen bas gleiche Schidfal ber Bellenifirung bebor: naturgemäß erliegt bas culturlofe Element in ungleichem Rampf, einer von ben Rampfen, bei welchen ber Befiegte am menigften auf allgemeinmenichliche Theilnahme rechnen barf. Bgl. Sabn. Albanefifche Stubien, G. 215 fg.
  - 3) γιάχου ούjε σ' δενετε.
- 4) Die Liapen in bem Chimaragebirge am Abriatischen Meere (gemischt) und bie Dichamen im Guben von Laperi (funnitisch) erheben fich zu teiner selbständigen Bebeutung, obwol fie von einzelnen, 3. B. 3brahim Manzour, als ben Tosten und Gegen ebenbürtige Stämme aufgeführt werben.
- 5) 'Ιστορία τοῦ 'Αλῆ Πασσα Μουτσοισάτη ὑπό Δ. Κουτσονίκα (Athen 1863). Macht einen großen Theil ber frühern Darstellungen überstülfig, vgl. meinen Aussatz: "Zur griechischen historiographie" (Beibelberger Jahrbücher, 1866). Relativ sehr wichtige Rotizen verdanke ich Bouqueville's Voyage en Morée, à Constantinople et en Albanie (Paris 1805). Histoire de la régéneration de la Grèce (übersetzt von Hornthal, 1824). Mémoires sur la Grèce et Albanie par Ibrahim-Manzour-Effendi (Ali's ehemaligem Geniecommanbanten) (Paris 1827). Dazu die Berichte der Reisenden Hobbonse, Hughes, Donglas, Holland, Bartholby n. a. A. be

Beauchamp, Vio d'Ali-Pascha (Paris 1822), ift eine Compilation. Graf Alcaini's Biographie bes Beziers Ali-Pascha (1823) ift ganz lieberlich gearbeitet. Für einzelne Partien, wie ben Suliotenkrieg, sind Perthäwos' 'Ιστορία Σουλίου και Πάργας (Benebig 1815) und Philimon's Δοκίμιον Ιστορικόν (Athen 1834) relevant. Bgl. übrigens meinen Auffatz: "Die Hetärie" (Spbel's Zeitschrift 1866).

- 6) Bgl. Manzour-Effendi, S. 7. Chamlo hieß fortan καπαλδγλου. Bouqueville, I, 43. Rutfonilas fagt nur: ένθα τούς μετεγερίσθησαν πολύ άνοικείως οι Γαρδικιώται.
  - 7) Roran, S. XXIII, B. 95.
  - 8) Epirot, V, 261.
  - 9) Ibrahim Manzour-Effenbi, S. 18 fg.
  - 10) II., XVI, 234.

άμφὶ δὲ Σελλοὶ σοι ναίουσ' ὑποφήται άνιπτόποδες χαμαιεῦναι.

- 11) Δουκ. ΙΙ, Χαρ. 95.
- 12) Νεῦσον οὖν Κυρία διδόναι ἡμῖν σὸν ἔγγονον Κωμσταντίνον διὰ ἄνακτα ἡμῶν τοῦτο μόνον τὸ γένος ὅλον ἡμῶν ἀιτεῖ δεόμενον (γένος γὰρ τῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων ἀπεσβέσθη) καὶ ἔσεται ὡς τοὺς προγόνους αὐτοῦ.
  - 13) Correspondance de l'Empereur Napoléon, III, 557.
- 14) Δεῦτε παίδες τῶν Ελλήνων, vgl. meinen Auffatz: "Die Hetärie" (Spbel's Zeitschrift, October 1866).
  - 15) Correspondance de l'Empereur Napoléon, IV, 230.
- 16) Bellaire, Précis des opérations générales de la division française du Levant, Rap. 18, unb Dufen, Histoire de la régéneration de la Grèce, V, 101, finb nach Rutjonilas unb Pouque-ville au berichtigen.
  - 17) Bartholby, Reife in Griechenland, f. S. 273.
- 18) Auf bie burch Lito Botfaris vermittelten Borschläge, gegen 2000 Börsen anszuziehen und sich tributsrei, wo sie wünschen, in Ali's Lande niederzulassen, erwiderten sie: "΄Η πατρίς μας είναι απείρως γλυκυτέρα και από τὰ ασπρα σου και από τους εύτυχεῖς τόπους, όποῦ ὑποσχέσαι νὰ μας δώσης. ὅΞεν ματαίως κοπιάζεις, έπειδη ἡ έλευθεριά μας δὲν πωλεῖται, οὕτε ἀγοράζεται σχεδὸν με ὅλους τοὺς θησαύρους τῆς γῆς, παρὰ με το αίμα και θάνατον Εως τὸν ὕστερον Σουλιώτην." Perrhäwos, a. a. D.

19) Bal. bas Bollelieb:

Σύγνεφον μαύρον σχέπσε τὸ Σοῦλι καὶ τῆν Κιάφαν Οὕτε ὁ τύραννος ζωὴν τῶν Σουλιωτῶν χαρίζει Οὕτε Σουλιώτης ζωντανὸς 'ς τὰ χέρια τον λογᾶται.

- 20) Correspondance, XIII, 577. Rapoleon an Talleprand, 19. Juli 1806.
- 21) Die Einzelheiten in R. Menbelssohn-Bartholby, Gra fRapobiftrias (Berlin 1864), S. 16 fg.
  - 22) Mein Auffat: "Die Betarie", a. a. D.
  - 23) Travels in Greece, III, 404 fg.
- 24) Ibrahim-Manzour-Effendi, Notice sur l'Albanie, S. XIX. Les Ulémas sont en exucration auprès les Aliites. Mouctar-Pascha se déclaroit ouvertement pour être de cette secte, et l'on accusoit avec beaucoup de raison son père de suivre les mêmes principes quoiqu'il ne l'avouât pas par des motifs de politique. D'ailleurs Ali-Pascha étant né à Tépéléni dans le tribu des Toskes il eût été difficile que dans sa jeunesse il n'eût pas été imbu des maximes dangereuses propagées par les derviches corrupteurs de la morale publique.
  - 25) Sobbouje, I, 52.

## Die sagenhafte und symbolische Thier= geschichte des Mittelalters.

Bon

Eduard Kolloff.

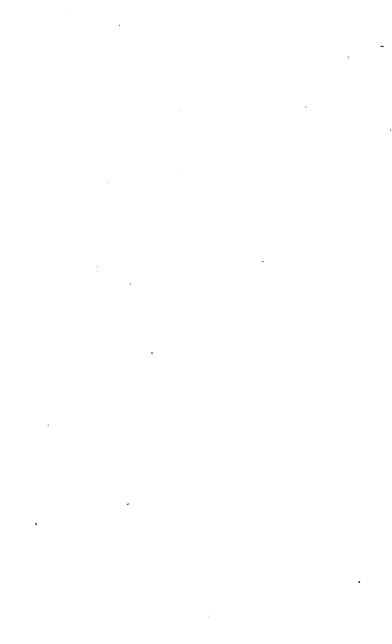

Ift ber Menich von Gottes Gnaben herr und König ber Thiere, fo ift er ein Regent, ber feine Unterthanen lange mit febr befangenen Augen angeseben bat. noch unwiffend roben ober geiftig beschränkten Menschen hat bas Thier etwas Unheimliches und Unbegreifliches. Die Wahrnehmung ber verborgenen Rraft, Die ein folches Glieberthum belebt und bewegt, macht ihn feltsam verlegen und bange. Er halt bas Thier für ein übermenschliches, bamonifches Wefen und betet es an. Rabengefrachz, Sunbegebell, Wolfsgeheul find ihm Laute von hochfter Bebeutung, Bei= fter- und Götterftimmen. Much unterscheiben fich in feiner Borftellung bie Götter baburch von ben Menfchen, baf fie anstatt bes Menschenhauptes Thierköpfe haben. Nicht blos Wibber und Stiere, Wölfe und lowen muffen ihre Ropfe für die Ausstattung ber Göttergestalten bergeben, auch Abler, Sperber und andere Bogel, ja fogar Infekten, Fliegen, Bienen, Rafer werben ju Götterfopfen verwendet. Was. in einem höhern Buftanbe ber Gesittung als ein Ungeheuer erscheint, bas gilt auf einer niebern Stufe ber Bilbung für Befanntlich find biefe munberlichen Berbineinen Gott. bungen bes Menschen mit einem Bieb ober mehrern Thie= ren in unförmlichen Göttergestalten ein carafteristischer Bug ber agyptischen Religion. Beifpiele folder Berbindungen

finden fich jedoch, obichon feltener, im gangen Drient; felbst im alten Griechenland begegnen uns noch, freilich als vereinzelte Erscheinungen, die roghäuptige Demeter in Arkabien und der Minotauros, der ftierköpfige Gott auf Rreta, Die aus Afien bahin gekommen waren. Bon einem fo mis= gestalteten, monftrofen Bottergeschlecht ließ bie griechische Bhantafie thiermenschliche Ungethume herstammen: Giganten, Gorgonen, Barppien, Centauren, Tritonen, Nereiben, Sirenen und Satyrn, bachte fich aber babei nicht ben Thiertopf auf ben menfclichen Rörper gefett, fonbern ben menfclichen Ropf und Rumpf mit bem Thierleibe verwachsen. Nur bie alten Griechen befagen bas Geheimniß folder boppelter, zugleich befrembenber und reizender Salbbilbungen; mit feinem, poetischem und naivem Sinne mußten fie bie heterogensten Formenhälften zu einem mahrscheinlichen organifchen Bangen zu verschmelgen und bie fühnsten Uebertretungen ber Naturgefete in ber Kunft einzubürgern. Neuern find viel zu altklug für bergleichen ungeheuerliche Schöpfungen, ju beren lebenbiger und lieblicher Bestaltung 'eine Reit geborte, wo bie noch im Gebiete ber Wiffenschaft wie im Reiche ber Dichtung schaltenbe und waltenbe Poefie jum Erklaren ber Raturgebeimniffe jugelaffen murbe und die Naturmetamorphofen auf ihre Art schildern konnte. Thiermenschen erhielten einen Zuwachs von Zwitterthieren, bie aus bem Drient nach Griechenland hinüberwanderten und infolge ihrer bortigen Aufnahme classisches Leben und Unsehen erlangten: Drache, Greif, Bafilist, Schlangengeier, Einhorn, Seepferb. Andere Ungethume endlich maren bas Erzeugniß bes priefterlichen Sanges jum Symbolifiren, ber eine Ibeenverbindung burch eine äußerliche, roh materielle Formenzusammensetzung auszubrücken und durch mystisch Ungeheuerliches ber abergläubischen Menge zu imponiren fucht. Solcher Art find bie ägnptischen Sphinge, bie in

riefiger Größe abgebilbet und in langen Doppelreihen aufgestellt, zum Eingange ber Tempel bes alten Theben hinführten; die kolossalen menschenhäuptigen Flügelstiere und
ablerartigen löwen, welche als Portalwächter an den Eingängen der Königspaläste zu Ninive und Persopolis angebracht waren. Die Sphinzbilder am Throne des olhmpischen Zeus von Phidias und die vier geheimnisvollen
Thiere, welche in der bekannten Bisson des Ezechiel den
Thron des Allerhöchsten tragen, erinnern noch an jene altorientalische Sitte und Anschauungsweise.

Trot feiner heiligen Scheu muß fich jedoch ber Menfch ber feindlichen Thierbrut erwehren, bie in frühester Beit um ihn herum wimmelt und in feinem Ropfe fputt. -MI8= bann erfcheinen gewaltige Belben und Jäger, Nimrob, Bercules, Thefeus, und befreien bie Welt von ber Plage wirklich vorhandener ober erdichteter Ungeheuer, von dem Gefühl ber Hülflosigkeit. Die Bernichtung ber gewöhnlich als Repräsentanten bamonischer Mächte gedachten wilben Thiere und fabelhaften Beftien ift nun eine von ben Bohlthaten, welche bie Runft in fraftigen und naiven Darftellungen gu verherrlichen beliebt. Auf ben alten ägyptischen und affy= rifden Denkmälern werben immer von neuem folche Thierjagben geschilbert, und Scenen aus ben Beroenfagen von Bercules und Thefeus, Rampfe mit Centauren und Biganten find bas häufige Thema ber griechischen Tempelreliefe, felbst im Beritleifchen Zeitalter. Ift nun auch ber Menfch feiner überlegenen Macht und höhern Stellung gegen bie Thiere inne geworden, fo behalt er boch noch eine Art Rückerinne= Tung von ber abergläubischen Furcht, Die ihm jene rathsel= haften Befen einflößten, welche er vergötterte, weil fie für ihn ber Ausbrud unbefannter Rrafte maren. In ben Runft= werten, wo er bie Angstgebilbe feiner Seele in bie Welt ber finnlichen Anschauung heraustreten läft, schilbert er

bas Thier mit Zugrundelegung ber Naturbeobachtung, aber mit folder Abanderung ber Formen, baf bie feltfamften Misaestalten baraus entstehen: man erkennt noch beutlich bas von ber Wirklichkeit bargebotene Borbild, hier einen Löwen ober Stier, bort einen Birfc ober Ziegenbod; aber Diese Borbilber scheinen wie in qualvollen Fieberträumen umgeschaffen, bas Gefühl bes Unheimlichen brangt fich mit ergreifenden Charafterzügen hinein, und bie Erfindfamteit im Bervorbringen ber abenteuerlichsten Creaturen ift er-Die alterthümlichen Bafen von fcmarger Erbe. namentlich biejenigen bes fogenannten afiatischen Stile, und bie etrurifchen Steinsculpturen liefern fehr merkwürdige Broben biefer phantaftischen Auffassungs- und Behandlungsweise des Thieres. Auch bei den affprischen und persischen Runftwerken trifft man bavon zahlreiche Beispiele, wie fie viel später ebenso häufig in bem plaftischen Schmud unserer gothischen Rirchenbauten vorkommen und fich weiter burch bie Grauenbilber bes Hieronymus Bofch, Die Rupferstiche von Martin Schongquer und Albrecht Durer bis zu ben Phantastereien bes Sollen = Breughel und Teniers bin er= ftreden.

Jebes Land des Alterthums hatte für irgendein Thier eine besondere Borliebe und äußerte sie mit gefühlvoller Betonung. In der ältesten Poesie Indiens ist die Kuh ein Gegenstand eigenthümlicher Bewunderung, die jeden Augenblick in blühende und schmeichelnde Worte ausbricht: der Dichter der Humnen des Ritsch-Beda vergleicht die Morgenröthe, die ihren Busen enthüllt, mit einer Ruh, welche ihr strozendes Euter ausbeckt. Aegupten vervielfältigte ins Endlose die Darstellung der Thiere, die in seiner Religion eine so wichtige Rolle spielen, und die einheimischen Künstler haben sie mit großem Berständniß des anatomischen Baues und leidensschaftlichen Ausbrucks wiedergegeben. Man kann ihnen zwar

nicht nachfagen, bag fie biefes ober jenes Thier am liebsten und besten behandelten; aber gewissen, fonft wenig geachteten und fo gut wie beifeitegefetten Thieren, bem Schafal, bem Affen und ber Rate, liegen fie bie Ehre häufiger Abbildung widerfahren. Die Griechen, weil fie bas Studium ber Menschengestalt vor allem betrieben und zur höchsten Bollfommenheit brachten, hatten barum feine geringschätige Meinung von ben Thieren. Unter ihren übriggebliebenen Runftwerten finden fich Lowen, Banther, Cber, Bolfe, Stiere, in welchen die thierischen Formen ebenso mahr, fein und großartig gegeben find, als bie menfclichen in Göttern und Beroen; boch bas Thier, welches fie vor allen ju ihrem Liebling ertoren und mit unvergleichlicher Meisterhaftigkeit fcilberten, ift bas Bferb. Ihre Bferbe zeigen Feuer und Abel, und ber Ausbrud ihrer Leibenschaften grenzt ans Menfchliche. Schon bei homer ift biefes innige Berhältniß awischen Roß und Reiter lebendig angebeutet. Die Bunberpferbe bes Achilleus betheiligen sich an bem unbandigen Schmerze ihres Berrn und jammern mit ihm um feinen gefallenen Freund Batrollos. Bindar befang bie Roffe ber olympischen Sieger, und in bem mit Weihgeschenken ber alten Runft prachtvoll geschmudten Tempelhain bes Zeus ju Olympia waren eherne Reiterstatuen und Renngespanne neben ben Standbilbern und Altaren ber Götter aufgeftellt.

Auch hatten die Künstler und Dichter des Alterthums ihre Luft an der Darstellung von Thieren, die sich wie Menschen gebaren und beschäftigen, und versuhren dabei, scheint es, ohne alle symbolische Nebenbeziehung, nach dem bloßen Anstoß heiterer und scherzhafter Laune. So sieht man an den Wänden der ägyptischen Hopogäen musicirende oder triegführende Thiere. Ein Löwe schlägt die Laute neben einem harsespielenden Esel. Ratten belagern eine

von Katen vertheibigte Festung, wobei ber Nattenkönig auf einem mit Hunden bespannten Streitwagen heranfährt. Eine dem Homer zugeschriebene altgriechische Dichtung schilbert den Krieg zwischen Mäusen und Fröschen. Diese letztern, nebst Wespen und Bögeln, bringt Aristophanes sogar auf die Bühne. Ein pompejanisches Wandgemälde zeigt uns eine mit einem Papagai kutschirende Heuschrecke, und auf geschnittenen Steinen sieht man Schmetterlinge oder Bienen vor den Pflug gespannt, und andere dergleichen Erfinsbungen.

In barbarisch wilben Zeiten gebraucht man bie Thiere, bem Menschen eble Gefinnung und Gutherzigfeit vorzuprebigen. Der lesbische Ganger Arion, um mordgierigen Schiffern zu entrinnen, fpringt ins Meer, wo ihn ein Delphin auf feinen Ruden nimmt und ans Land trägt. Die artabifche Beroine Atalante, von ihrem Bater auf bem Berge Barthenion ausgesett, wird von einer Barin gefäugt, und bie Zwillinge ber Rhea Sylvia haben bekanntlich eine Wölfin jur Amme. Berricht hingegen milbe Sitte, fo breitet fich bie überfliegenbe Liebe bes menfchlichen Bergens auf bie Thiere aus. In einem folden Augenblick schilbert bie inbifche Poefie einen helben, ber fich weigert, bie Schwelle ber himmelspforte ju überschreiten, wenn man nur ihn allein und nicht auch feinen hund einlaffen will. Gleichzeitia spricht Sakontala so traulich, so zärtlich mit ihrer Lieblingsgazelle, und lehrt Bythagoras, es fei abicheulich, tas Fleisch von Thieren zu effen.

Wir finden demnach im Alterthum mancherlei Arten von Interesse an den Thieren, man berücksichtigt sie aus religiösen, moralischen, plastischen, humoristischen, sentimentalen Beweggründen; doch zu einer rein realistischen, naturwissenschaftlichen Auffassung der Thierwelt gelangte man nur ausnahmsweise und vorübergehend. Bon so vielen

Eroberern, beren große ober glanzende Thaten uns bie alten Befdichtschreiber berichten, bachte allein Alexander an etwas anderes als ans Umbringen armer Schelme, bie ihm nichts zu Leibe gethan, und ans Anechten maderer Leute. bie ihn nicht zum Berrn haben wollten. Zweiundzwanzig Jahrhunderte vor Bonaparte's ägyptischem Feldzuge fam ihm auf feiner indischen Heerfahrt der geniale Gedanke, fein Waffenglud zur Bereicherung ber Wiffenschaft bienen zu laffen. Hatte er auch nicht, wie ber moberne Alexander, in feinem Beere eine gange Mannfchaft von Belehrten und Rünstlern, die zwischen Marsch und Schlacht ihre Unterfuchungen anstellten und auf ihre Art bas Canb eroberten, fo forate er wenigstens dafür, daß fein Lehrer Ariftoteles feltene, in Griechenland unbefannte Thiere zugeschickt erhielt. Diefe Sendungen brachten ber Erfahrungswelt reichen Ruwachs, und Ariftoteles murbe ber Begrunder ber Boologie. Cafar ausgenommen, ber in feine Militarberichte Schilberungen merkwürdiger Thiere einftreut, icheinen bie romifchen Feldberren fein zoologisches Intereffe gehabt zu haben. Sie ließen freilich alle wilben Bestien ber Tropenlanber und nordischen Balber nach Rom hinschaffen, aber blos in ber Absicht, Kampffpiele und Thierheten von graufigem Dafftabe im Circus und Amphitheater bamit zu veranftalten; anstatt sie bem Brofector abzuliefern, gab man ihnen Glabiatoren zu verfpeifen ober ließ fie fich untereinander gerfleischen, womit ber Zoologie ebenfo wenig gebient mar als mit ber hergebrachten Liebhaberei an Thiergarten und Wildgehegen, Die jum Lurusapparat ber römifchen Billen gehörten. Wir fturgen jahlinge aus ben lichten Sohen ber Biffenschaft in Die finstere Untiefe bes Aberglaubens, wenn wir von ber Thiergeschichte bes Ariftoteles zur Naturhiftorje bes Plinius hintommen. Nachbem bie griechische Ratur= forfcung von ber ftrengen Ariftotelifden Methode fehr balb

wieber abgegangen mar, verschwand aus ber Naturgeschicht= fcreibung alle verftanbige Stepfis und Rritit. berfdmarmen im fernen Often hatte bie Lufternheit an ben Schuffeln orientalischer Teratologie geweckt, und bie Diabochenzeit verbarb fich allen Sinn und Gefchmad burch Nafchen aus ber chaotischen Büchermaffe, welche in Die alexandrinische Bibliothet wie in ein eigens bafür gegebenes Strombett hineinflog und alle Ropfe bes Abendlandes mit Schwindeleien von feltsamen Naturfpielen anfüllte. Plinius finden wir fammtliche Wundergeschichten aus ber älteften Lander= und Bolferfunde, nebft umftanblichen Nachrichten über bie fabelhafteften Rrafte und Gigenschaften ber Thiere, Pflanzen und Steine. Gleichwol hatte man, als bas Christenthum auftam, an ben vorhandenen naturhiftorifden Schriften eine Menge Beobachtungen und Forfdungen, bie, von ten bamit vermengten Träumereien aller Art gereinigt, ein ziemlich achtbares, wiffenschaftliches Banges abgeben tonnten. Allein bie erften Begründer ber drift= lichen Lehre fetten fich eine gang andere Aufgabe als bie fritische Umarbeitung ber Naturgeschichte. Für fie existirte nur eine Quelle bes Wiffens, bie Bibel, und biefe murbe baher auch bie Grundlage ber driftlichen Naturgefcichte.

Nach biblischer Borstellung ist bas Thier bem Menschen unterthan, an sein Schickal gebunden, mit in seinen Sünsbenfall verwickelt und ihm in gewisser Beziehung gleich, es leidet mit ihm auf Erden und harrt der Erlösung. "Alle Creaturen seufzen", sagt der Apostel Paulus. "Gott wird alle Thiere mit seinem Segen erfüllen", heißt es in den Psalmen. "Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Pardel bei den Böcken liegen", prophezeit Jesaias. Einige Mystiker, die, wie der heilige Franz von Afsist, von überschwenglicher Liebe beseelt und zufolge gewisser Schrifttexte an die Berwirklichung des Reiches Gottes auf Erden

zu glauben geneigt find, finden in ben eben angezogenen Bibelftellen bie Berheißung einer fchlieflichen Berföhnung ber Thiere unter fich und mit ben Menfchen ausgesprochen. Was für eine Bewandtniß es auch mit biefer Meinung haben mag, nach ber Ansicht biblifcher Schriftsteller foll bas Thier bem Menfchen gleichsam als symbolischer Spiegel bie= nen, in welchem er fein eigenes Bildniß und Schidfal ftudweise abgespiegelt feben tann. Wie ber Menfc nach bem Ebenbilbe Gottes geschaffen ift, fo find bie Thiere in gemiffem Ginne nach bem Cbenbilbe bes Menfchen gefchaffen. Wegen biefer Aehnlichfeit wird in ber Beiligen Schrift, von ber Benefis bis jur Apofalppfe, überall ber Symbolismus angewendet; auch erflärt fich baraus die Eintheilung ber Thiere in reine und unreine, indem bie einen bas Bute, bie andern bas Bofe vorftellen, und hiernach feben wir bie Gottheit, soweit fie fich in ber Endlichkeit offenbart, bas Lamm zu ihrem Sinnbilbe ermahlen und in Geftalt einer Taube ericheinen, mahrend ber Teufel die Gestalt ber Schlange annimmt und Berodes ein Fuchs heißt. Der heilige Mann im Lande Ug fchickt ben Menfchen zu ben Thieren in bie Schule und empfiehlt ibm bas Studium berfelben als ein Mittel, hochwichtige Aufschlüsse zu erlangen. "Frage bas Bieb, bas wird bich's lehren, und bie Bogel unter bem Simmel, die werben bir's fagen." Wirklich ergriffen bie driftlichen Religionslehrer biefe Art ber Raturforschung. Anstatt aber, wie Siob gemeint hatte, die Thiere felbst zu fragen, studirten fie, mas von benfelben in ber Bibel gegeschrieben ftand und auf bie Person bes Beilands bezogen werden fonnte. Bielleicht ift biefe Erflärungsweise nicht einmal eigenthumlich chriftlich, fonbern nur ein Nachhall ber in ben Rabbinerschulen üblichen Eregefe; benn nach Juftin's "Gefprach mit Trupho" wie nach bem Briefe an bie Bebraer au urtheilen, brehte fich faft bie gange Controverfe zwischen

Buben und Chriften um bie prophetischen und geheimen Namen bes Deffias. Mofes, bie Bfalmen und Bropheten find in ber That voller Winke und Blide auf die Erscheis nung eines Löwen aus Juda, auf bie Zeichen bes Wiberfpruche in ber zweideutigen Geftalt feiner Berfon, feiner Friedens= und Freudenbotschaft, seiner Erniedrigung bis zum Tobe am schmachvollen Kreuzesholz und feiner Erhöhung aus bem Erbenftaube eines Wurmes bis zum Thron unvergänglicher Berrlichkeit. Diefe Fingerzeige murben von beiben Theilen gleichmäßig angenommen, aber in ber jubi= schen Geheimlehre anders gedeutet als in der christlichen. Lettere fand bas Auftreten bes Messias in vielen naturhiftorifden Angaben ber Bibel mit ber Aehnlichkeit eines Borbildes angezeigt und gebrauchte folche vermeintliche Chriftus= typen gleichsam als Bronomina. Go entstant eine driftliche Bilbersprache hieroglyphischer Art, Die nur ben Gin= . geweihten fagte, daß Lowe, Lamm, Ralb, Banther, Birfc, Abler, Haushahn, Belifan, Delphin und andere Thiere in gewiffen Beziehungen Symbole Christi und als vorbildliche Träger feiner Berheißungen zu betrachten und zu verehren feien.

Die Scheu vor Anthropomorphismen führte zu Zoomorphismen, und die altchristliche Kunst bediente sich dieses Aushülfsmittels bei ihren Darstellungen, die für den ersten Anblick sehr befremdlich sind. Mehrere Wandgemälde in den römischen Katakomben zeigen Christus als Orpheus unter wilden Thieren, die er durch die Töne seines Leierspiels und Gesanges anlock und zähmt: damit ist Bekehrung der Heiden und Barbaren, nebenbei vielleicht noch die Bändigung der Leidenschaften und Sinnengelüste gemeint. Nicht blos Christus und die Apostel, sondern auch der Durchgang durch das Rothe Meer, das Herausschlagen der Quelle aus dem Felsen, die keusche Susanne mit den beiden Alten,

Die Taufe Chrifti, Die Bermehrung ber Brote, Die Auferweckung bes Lazarus und andere Gefchichten bes Alten und Neuen Testaments find an altdriftlichen Sartophagen burch Thierfiguren bargeftellt. In ben häufigen Abbildungen bes Paradiesgartens, welche bie altesten driftlichen Mofaiten in ben Kirchen von Rom und Ravenna fcmuden, feben wir Christus unter bem Sinnbilbe bes Lammes Gottes auf einem Bugel, aus welchem bie vier Parabiefesftrome Bifon, Gihon, Tigris und Cuphrat (Symbole ber vier Evangelien) hervorquellen, die fich in einen beiligen See ergießen, wo alle Fische ber Welt herumschwimmen, und Lämmer, Birfde, alle Thiere ber Schöpfung ihren Durft ftillen: eine finnbildliche Darftellung ber Ausbreitung bes Chriftenthums. Underwärts begegnet uns berfelbe myftifche Sügel, bewachsen mit Palmen, auf welchen Pfauen und Phonire, ale Sinnbilber ber Unfterblichfeit, figen; auf bem Sügel fteht bas Lamm ber Offenbarung, und unten an jeber Seite find je feche Schafe, welche aus ben Thoren ber gang aus Jumelen erbauten Städte Bethlehem und Jerufalem (als Anfang und Enbe ber zeitlichen Gefchichte bes herrn) heranschreiten: ein Symbol Christi und feiner 12 Junger, ober auch ber Gläubigen überhaupt.

Auf Bilowerken kommt biese symbolische Auffassungsund Darstellungsweise erst seit dem 4. Jahrhundert vor,
in Schriftwerken aber findet sie sich viel früher. Sinnbildliche Schrifterklärung war ein Haupttheil der urchristlichen Katechese und schon im 2. Jahrhundert Gegenstand eines ausstührlichen und sustematischen Werkes. Die ursprünglich in griechischer, jest aber nur noch in lateinischer Bersion vorhandene "Clavis" des heiligen Welito, Bischofs von Sarbes unter Marc Aurel, erläutert in sehr bestimmter und umsassender Weise die Bibelworte, die aus buchstäblichem Berstande in sigürlichen Sinn übergegangen sind, und belegt

ben jebesmaligen Commentar mit ben bazugehörigen Schriftstellen. Sie ift ber Schluffel zu bem unermeflichen "Schat" buntler Symbolit, ber in ber nachsten driftlichen Beit bis gegen bas Enbe bes Mittelalters angehäuft murbe, und bilbet zugleich bie Grundlage ber myftischen Naturgeschichte, welche in ber patriftischen Literatur einen fo anfehnlichen Blat ausfüllt und bis ins 16. Jahrhundert einen fo hohen Grad ber Bopularität behält. Als bas charatriftischfte und wichtigfte Actenftud biefer muftischen Raturgeschichte muß ein fehr altes driftliches Schulbuch betrachtet werben: es führt ben Titel "Physiologus" (ber Naturfunbige) und erlitt in feinem mehr als taufenbjährigen Leben mannichfaltige Schidfale und Wandlungen. In feiner natürlichen Nadtheit, nämlich ohne bie fcmudenbe muftifche Einkleidung, ift bas griechische Original nur ein furzer Ausjug aus bem vielen Bunderlichen, mas bie Alten von ben Rräften und Gigenschaften gewiffer Thiere, Bflanzen und Steine fabelten, fein Bewebe ift fo burftig und loder an= gelegt, bag man allenthalben bie groben Faben bes gemei= nen Aberglaubene fieht, beffen Grillen und Birngefpinfte fein anderes Creditiv und keinen zureichendern Grund ha= ben, ale curiofe Erzählungen morgenlandifcher Sagen und Gerüchte, einheimische Bolfsmärchen, Ahnungen, Traume, Rathfel und bergleichen Kindereien mehr. Der gelehrte frangösische Benedictiner Dom Bitra, bem wir bie erfte fritifche Ausgabe bes griechischen Urtertes verbanken (im 3. Theil bes "Spicilegium Solesmense", Paris 1855), hält es, fonderbar genug, für ein altheibnifches, im driftlichen Sinne umgearbeitetes Mufterienbuch, weil fast alle barin abgehandelten Thiere beilige Wappenthiere altgriechischer Bötter find und zu biefen in Cultusbeziehung fteben. Freilich fehlen barin nicht ber Abler bes Zeus, ber Rabe bes Apollo, ber Widder bes Bermes, ber Sahn bes Ares, ber

Löme bes hercules, ber Tiger und Banther bes Dionyfos, bie Birfchtub ber Artemis, bie Gule ber Athene, bie Tauben der Aphrobite, bie Drachen ber Demeter; aber biefe Thiere gehören auch zur biblischen Thierwelt, die bei ber Wahl bes "Physiologus" ausschließlich berücksichtigt ift. Bermuthlich war ber "Physiologus" ein fehr verbreitetes naturgefchichtliches Bert ber altern griechifden Literatur, welches auszugsweise von einem driftlichen Rirchenlehrer commentirt ober, wie man fpater fagte, "moralifirt" murbe, und biefer Commentar fant nachher fo allgemeinen Eingang, bag, von bem urfprünglichen Buche nichts übrigblieb als ber Titel. In ben gebruckten Schriften bes heiligen Epiphanius sowie in alten Manuscripten wird ber griechische "Physiologus" als Glosse bezeichnet, und bie Art, wie berfelbe angelegt und abgefaßt ift, läßt überall ben Beiftlichen und Brediger hervorfeben, ber jum Behuf feiner Lehrzwede und nach ben Regeln feiner Auslegungefunft arbeitet. Er will ein gottliches Bebeimnif. eine Beilemahrheit barthun, und verwirft barum alles, mas nicht in feinen Kram taugt; wenn er bie Muftit mit einem Beweife, bie Doctrin mit einem fculgerechten Schluß verftartt, fo meint er genug zu fagen. Seine Befchreibung macht bie Bramiffen, bie Nutanwenbung ift ber Schluß, und bie ganze Erzählung nur ein Sermon, ein Bredigttert. Damit aber bie Geschichte bloges Argument bleibt und in ihrer Anlage bas Dibaktische von felbft hervortritt, ift fie knapp gehalten und befdrantt fich auf die Angabe bes Deutsamen und Zweddienlichen. Seine Erzählung ift baber eine bloße Wiederholung feiner Moral. Er fagt zweimal baffelbe, zuerft in Form von Bericht, nach= her in Form von Sentenz, und ift anscheinend hiftoriter, eigentlich aber nur Dibaktiker. Die Thiere, ihre Körperund Charattereigenschaften, liefern ihm Stoff zu muftifchen Bergleichungen und erhaulichen Betrachtungen; fie find für

ihn blos Laster, Tugenden, Sinnbilber, mit benen er Un= begreifliches begreiflich und Moralisches eindringlich machen will. Dunn und substanzlos, laffen fie bie bineinge= legte Ibee burchicheinen, je leerer, besto burchsichtiger. Um fich in Argumente zu verwandeln, burfen fie teine rechte Wesen mehr fein: ein lebenbiges Thierportrat konnte bie Aufmerksamkeit feffeln undber bibaktifchen Wirkung ichaben; ist der Fuchs zu anziehend geschildert, so benkt man nur an ibn, ober, was noch schlimmer, er wird ber Belb ber Gefchichte. Der Berfaffer läßt beshalb feine Quelle von Intereffe, feine Belegenheit ju Dieverstand, und mablt für jebes einzelne Thier und feine Beschreibung nur ein paar Büge, meiftens aus ber gefabelten Naturfunde. Alles Boo-· logische wird abgekurzt, um rascher auf die Moral hinzufteuern. Die fürzesten Beweise find bie besten, und wer blos ankommen will, ber eilt fich.

Bei aller Schlichtheit und Ginfachheit bes Inhalts fehlt es bem Buche nicht an Runftlichkeit und ichlau versteckter Feinheit. Es wird zwar nicht ausbrücklich verfichert, bag alles Erzählte authentisch und kanonisch fei; aber jebes Rapitel bebt an: "Der «Physiologus» fagt", und ichließt: "Schon also fagt ber «Physiologus»", ale ob zu verstehen gegeben werben folle, man burfe fich auf ihn verlaffen und auf feine Worte fcworen. Bu bem Buche hatte fich fein Berfaffer genannt. Die Folge bavon mar, bag es unter ben Namen berühmter Kirchenlehrer in Umlauf tam: hauptfach= lich murbe es bem heiligen Epiphanius, Bifchof von Ronftantia (Salamin) auf ber Infel Cypern, am Enbe be8 4. Jahrhunderts, ober feinem Zeitgenoffen, bem Johannes Chrhsoftomus zugeschrieben. In neuerer Zeit hat man fic viel bemüht, ben echten Bater biefes Buche, bie Reit und Stätte feiner Beburt auszumitteln. Bas ben Berfaffer anlangt, fo ift bisher nur gerathen und ohne überzeugenbe

Gründe balb biefer, balb jener vorgeschoben worben. In Bezug auf bie Entstehungszeit bes "Physiologus" weisen fcriftliche Zeugniffe bis ins 3. Jahrhundert jurud. Fragen wir, wo wir uns hinzuwenben haben, um feiner Beimat auf bie Spur ju tommen, fo nutt es nichts, bie Fahrte ber einzelnen Thiere zu verfolgen, ba bier ber arabifche Wilbefel, ber athiopische Straug, ber indische Elefant, ber agpptifche Ichneumon, ber pontifche Biber in Giner Beerbe beisammen find. Das Ganze läßt auf Alexandria vermuthen, wo Altagpptifches, Griechisches, Jubifches gufammentraf und die größte Werkstätte des bamale modernen Cammelne, Forfchene und Wiffene bestand. Im alexandrinischen Studienbereich hatte zwar bie Raturforschung nicht ihre Bflege, bagegen beschäftigte man fich in ber neuen Belt= ftabt viel mit Bunberbarfeiten ber Natur. Es war ftarte Nachfrage nach alten Naturgeschichten, und ber Nationalftolg ber bafelbft anfäffigen Juben fühlte fie nicht wenig geschmeichelt, ben griechischen Belehrten und griechisch Bebilbeten bas toftbarfte Schauftud biefer Art vorweifen ju können, nämlich ein Buch ber Ratur, welches fie gerabezu bem Abam beilegten; benn biefer muffe ein grundlicher Naturtenner gewesen fein, weil er fonft bie Thiere, bie Gott ju ihm brachte, nicht jegliches nach feiner Art und Eigenthumlichfeit hatte benennen tonnen.

Bo, wann und durch wen aber auch der "Physiologus" entstanden sein mag, er fand im Orient sehr frühe Berbreitung. Was der Alexandriner Clemens von der Hane und Turteltande sagt, stimmt ganz mit dem "Physiologus" überein, der zuerst von Origenes als Buch genannt und vielsach angezogen wird. Die spätern griechischen Kirchenlehrer gebrauchten ihn unbedenklich zur Rechtsertigung und Begründung ihrer christlichen Doctrinen. Mehr oder weniger in der Aber- und Bundergläubigkeit ihres Zeitalters befangen,

waren fie teineswegs gesonnen, bem Glauben an fabelhafte Thiere und Thiergeschichten mit wiffenschaftlichen Grunben entgegenzutreten; fie wollten nur, bag man ben rechten Sinn nach driftlichen Begriffen bamit verbinde. Wie heutzutage orthodore Ratholiten und Protestanten die in unfere Geiftesbilbung übergegangenen Refultate ber neuesten naturmiffenschaftlichen Forschung als Beweise für bie Glaubwürdigkeit ber Offenbarung geltend machen, fo fuchten bamals bie driftlichen Theologen in den ohne Widerspruch um fie herum verbreiteten Meinungen von ber Natur gewiffer Thiere Argumente und Anknüpfungspunkte für bie neue Moral und Dogmatit; fie bekummerten fich babei weit mehr um bie Reinheit ber entwickelten Glaubensfage als um bie Richtigkeit ber zoologischen Borftellungen, bie ihnen für ihre Lehrzwede brauchbar bünkten, und ber beilige Bafilius ge= steht ganz offenherzig, es komme nicht barauf an, zu unterfuchen, ob Greif und Ginhorn in ber Ratur wirflich vorhanden maren, sondern zu erklaren, mas fie rechtglaubiger= weise bebeuteten.

Die römische Kirche witterte Reterei in bem "Physiologus" und stränbte sich dagegen so lange, als sie die Schlange im Grase verstedt glaubte. Die erste Erwähnung davon verlantet am Ende des 5. Jahrhunderts (494) in einem von der römischen Synode unter dem Papst Gelasius I. erlassenen Decret, welches den sogenannten "Physiologus" mit dem vorgesetzen Namen des Ambrosius für ein untergeschobenes, häretisches Machwert erstärt und seinen Gebrauch verpönt. Wenn diese Tensumaßregel vorläusig sein Auftommen verhinderte, so fand er dasst einen desto geneigtern Gönner an Gregor dem Großen (590—604), der ihn mit vollen Händen in seine Schriften, zumal in seine moralischen Auslegungen des Buches Hiob hineintrug und in der lateinischen Kirche einbürgerte. Der "Physiologus" wurde

bier vom 7. bis zum 12. Jahrhundert bas claffische Compenbium ber Naturgeschichte und ein orthobores Lehrbuch ber Moral. Lateinische Uebersetzungen ober Ueberarbeitungen bes griechischen "Physiologus" gehörten zu ben am meisten verbreiteten und gebrauchten Buchern jenes Zeitraums, aus welchem noch jest teine andern Werte auf großen Bibliotheten in fo vielen Banbichriften erhalten find als bie fogenannten "Beftiarien". Bon ben bisher gum Drud beförberten Berfionen reichen bie altesten ine 11. Jahrhunbert hinauf, nämlich ber "Physiologus" in Berfen, wozu sich Theobald, Bifchof von Siena ober Biacenza, als Berfaffer nennt (von bem Benebictiner Antoine Beaugenbre irrigerweise unter ben Berten Silbebert's, Erzbischofs von Toure, berausgegeben, Baris 1708), und ber "Physiologus" in Brofa, welchen Dr. Guftav Beiber nach einer Sanbidrift aus ber Bibliothet bes Rlofters Bottweih veröffentlicht hat, im britten Jahrgange bes "Archivs für Runde öfterreichischer Befdichtequellen" (Wien 1850); beibe find, mas bie naturhi= ftorifchen Befchreibungen und fymbolifchen Deutungen anlangt, bloge Auszüge und Wieberholungen bes griechischen Driginals, welches ben bamaligen Geiftlichen in ber Uriprache nicht mehr verftanblich, aber burch Ueberfetungen allgemein zugänglich war. Nicht blos Brebiger, Schullehrer und theologische Schriftsteller, auch Künftler im Rleinen und Großen entnahmen aus ben Bestiarien eine Menge Angaben und Motive für ihre wechselfeitigen Zwede. Schon in ben lateinischen Sanbichriften bes 7. Jahrhunderts find bie gro-Ren Anfangebuchstaben häufig aus Tauben, Fifchen und bergleichen symbolischen Thieren zusammengesett. Gin befonbere merkwürdiges Beifpiel ber Thierfinnbilberei und mit ber obenermähnten altdriftlichen Mofait bes Barabiesgar= tens verwandt, ift eine Miniatur in bem berühmten, jest auf ber großen parifer Bibliothet befindlichen "Evangeliarium",

welches zu Anfang bes 9. Jahrhunderts mahrscheinlich für Rarl ben Grofen geschrieben und von Ludwig bem Frommen der Abtei des heiligen Debardus in Soiffons geschenkt murbe. Wir feben bier einen Brunnen in ber Form eines prachtvollen byzantinischen Baptifterienbaues und um benfelben berum allerlei Bewohner ber Lufte, Balber und Gemaffer: Bfauen, Somane, Reiber, Storche, Falken, Tauben, Rebbühner, Biriche, Rebe u. f. w. Der Brunnen ift Chriftus und fein Wort, nämlich fein Evangelium, ber Born bes Beile, welcher bie Erbe bewaffern und ihre Bewohner laben foll: biefe Bewohner, bie Menfchen, find mit ben gablreiden Thieren bezeichnet, Die fich von rechts und links, von oben und unten nach bem lebenbigen Quellmaffer, welches Chriftus feinen Gläubigen fpenbet, hinbewegen. Ausnahmeweise herrscht in biefer Darftellung noch ber harmlofe Ton, welchen bie früheste driftliche Symbolit mit ber ibpllifchen Scenerie ihrer lämmer und Schafe angeschlagen hatte und ber aus ben Runftwerfen biefer Periode fo ziemlich verschollen ift. Das phantaftische Element hatte fich ber schon in ben ersten driftlichen Jahrhunderten vielgelefenen Offenbarung bes Johannes bemächtigt und follte auch bie Runft erareifen. Bisher waren aus ber Apotalppfe vorzugsweife bie Sinnbilder ber Berherrlichung Chrifti und feiner Bemeinde verwendet worden; jest wird auch ber Sieg ber driftlichen Rirche über Satan, ben großen Drachen und bie Thiere bes Abgrundes, bie Widerfacher bes Lammes, in ablreichen Darftellungen gefeiert. Bunachft ber Erzengel Michael, ber, in friegerischer Ruftung vom himmel berabfcwebend, entweder einem fürchterlichen Drachen mit gewaltigem Schwertstreich ben Ropf abhaut ober ben brachenartig gestalteten Satan mit fraftiger Lanze in feinen Flammenpfuhl zurudftößt; fobann ber Ritter Georg, ber, gebarnischt, die rothe Krenzesfahne in ber hand und die Lanze

eingelegt, ju Pferbe beransprengt und mit machtigem Stoß ben Lindwurm burchbohrt. Diefe Streiter Chrifti fampfen, wie bie antiten Beroen, mit ber Starte ihres blant bewaffneten Urms und erringen ben Gieg erft nach fcwerer Unftrengung. Die fpatern Nothhelfer befreien bie Bevollerungen von Drachen und Lindwürmern mit bem Unterschiebe, baff in ben driftlichen Legenden nicht mehr wie in ben beibnischen Dithen bie materielle Rorpertraft, fonbern bie reine Beiftesmacht waltet: ber Beilige, ber jene Satansthiere burch bloges Borhalten bes Crucifires ober Befprengen mit Beihmaffer banbigt, begnugt fich, ihnen fein Scapulier ober feine Stola als Rette um ben Sals zu werfen, um fie nach irgenbeinem Abgrunde zu ziehen und ba hinunterzusturzen. Dergleichen Ungethume, urfprünglich Symbole für ben unterworfenen Teufel, murben nachher phantaftifch verleiblicht, und ihre Bilber bei großen Brocessionen umgetragen, jur Erinnerung an bie Drachenfampfe, welche bie Sage erbich. tete, als bie symbolische Bebeutung gefdmunben mar. bem verschlungenen Blätter= und Rankenwerk, womit bie Ralligraphen ber tarolingischen Epoche fo gern und fo gludlich bie Initialen ihrer Hanbschriften verzieren, nehmen bie Drachen und anberes greuliches Gewürm eine hauptstelle ein: gelibte Febern laffen biefe Drachenbuchstaben in ben vielfältigsten Bindungen fpielen und verbinden bamit ficherlich fymbolifche Ibeen.

Mit bem Eindringen des apotalpptischen Elements in die kunftlerischen Darstellungen beginnt der ungeheuerliche Formenmischmasch, dessen sich die mystisirende Kunft des christlichen Alterthums enthalten hatte. In Miniaturgemälden handschriftlicher Bibeln des 10. Jahrhunderts sind die Evangelisten als Menschen mit Thierköpfen, oder auch als Thiere mit Menschenhäuptern abgebildet: schreibende, lesende, wandelnde Misgestalten, die sehr lebhaft an die Personisi-

cationen der ägyptischen Gottheiten erinnern. Die mittelalterliche Kunst' bleibt, wie die ägyptische, in solchen baroden Gebilden bei der roh materiellen, zu der hier waltenden religiösen Anschauungsweise passenden Zusammensetzung stehen, geht aber darin noch weiter. Mehrsach
begegnet uns in Miniaturhandschriften und an Kirchenportalen eine summarische Darstellung der vier Evangelisten,
nämlich das sogenannte "Tetramorph", ein vierseibiges
und vierköpsiges Ungeheuer, aus Mensch, Ochs, Abler
und Löwe gebildet. Zu diesem Abentenerlichsten aller Bunberthiere hat weder die ägyptische noch die affprische Kunst
ein Seitenstück aufzuweisen, und selbst unter den excentrischen
Ungethümen an den etrurischen schwarzen Thonvasen sindet
sich keine so phantastische Zusammensetzung.

Die Blaftifer bes 11. Jahrhunderts brachten ben fymbolischen Thierschwarm in die kirchliche Ornamentik hinein. Bunachst murbe es Sitte, ben Berathen und Befagen, bie, theils in Meffing gegoffen, theils in Email gearbeitet, als Meftannen, Salbflafchen, Beihrauchebuchfen bienten, bie Form von Greifen, Straugen, Rranichen, Delphinen und fonstigen mit ihrer Geftalt und Bebeutung bafür geeigneten Thieren zu geben. Babrend man für bas beiligfte Cultusgerath, bas jur Bemahrung geweihter Softien bestimmte Ciborium, die dafür schon von altere ber meiftens gebräuchliche Geftalt einer Taube behielt, betamen die Reliquien= laben nicht felten liegende Lowen jum Unterfat und bie Beihmafferteffel zwei fich begegnenbe Drachen zum Bentel. Dem ähnlich verzierte man bei ben Stand- und Sandleuchtern bas Untergestell aufs abwechselnbste burch eine kunftlich verschlungene Berbindung von Rankenwert und Ungethumen gewöhnlich ber Art, daß die Beine und Röpfe ber Unthiere bie Leuchterfuße bilbeten. Bewiß vertnüpfte fich mit biefer Ornamentik ursprünglich ein symbolischer Sinn, wenn er

auch jetzt unverständlich ober problematisch ift. Es wäre jeboch übertrieben, bei allen berartigen Bergierungen an Gegenständen des gottesbienftlichen Gebranche biefer Zeit eine bestimmte und tiefe Bebeutung vorausseten zu wollen, 3. B. bei ben Thierfiguren, womit bie firchlichen Gewänder und Brachtftoffe, größtentheils von orientalifder Bertunft, gemustert find, und die entweder überhaupt gar feine emblematische Bebeutung ober eine folche nur im beibnischen Sinne zulaffen. Daffelbe gilt von einzelnen phantaftischen Thierbilbern, welche bie Blaftit, ale fie fich bei ber monumentalen Decoration bes Rirchenbaues ju betheiligen anfing, an ben Säulencapitalen anbrachte. Die paarweise einanber ober einem mittlern Gegenstande ju- ober abgefehrten Lömen, Greife und Abler, Die mit bem Borber- und hinterforper ineinander verschlungenen Thiergestalten, die aus einem gemeinfamen Ropfe hervorwachsenben ober in Blattwert auslaufenden Thierbilder und bergleichen aus ber orientalischen Runft entlehnte Darftellungen verkundigen icon burch ihre symmetrische Anordnung ober architektonische Brofilirung porherrichend becorativen Charafter. Unzweifelhaft fymbolifche Bebeutung haben bagegen bie wirklichen und fabelbaften Thiere, Die ohne Rudficht auf Schönheit und Regelmäßigfeit ber Bauformen an benfelben Stellen in bestimmten Sandlungen abgebilbet find, wie bas Einhorn, bas in ben Schos eines Mabchens flüchtet, ber Belifan, ber feine Jungen mit bem eigenen Blute trantt, ber Phonix, ber fich in feinem Refte verbrennt, ber Lowe, ber feine tobten Jungen anbrult, ber Abler, ber in einen Brunnen eintaucht ober feine Jungen in die Sonne balt, Die Otter, Die ihre Dhren verftopft, ber Fuche, ber fich tobt ftellt u. f. w. Diefe Thierbilder bebeuten Chrifti Menschwerdung, Opfertod und Auferstehung, Berjungung burch bie Taufe, Brufung echter Rirchlichteit, Berftodtheit ber Bharifaer, Arglift bes Teufels:

fo erklärt fie ber "Physiologus", welcher bie Motive baffir bergegeben hat. Um häufigsten find bie Drachen, Centauren, Sirenen, Sathrn; fie tommen aus berfelben Quelle her und pflegen ihrem symbolischen Charafter gemäß in Jagbund Rampffcenen aufzutreten, bei welchen ber Menfch eine Rolle mitfpielt. Diefe Art ber Ornamentit, bieber hauptfächlich auf bie Musichmudung ber Sanlencapitale bes Innern eingefdrankt, gelangt im 12. Jahrhundert zu einer umfaffenben Anwendung und verbreitet fich nicht blos vor ben Bortalen, fonbern auch über alle Façaben ber romanischen Rirchen, wo fie ihre muftifchen und apotaluptifchen Bebilbe zwifchen bie fymbolisch-hiftorischen Darftellungen einmischt. Biblifche Gefchichten, gottliche Berfonen, Engel, Beilige wechfeln mit Thieren und Unthieren ab. Für ben flaren, einfachen, fünstlerischen Sinn ift biefes Bilbergewirr fehr wunberlich und abstoffend, aber bas Mittelalter hatte ben entgegen= gefetten Befchmad, und nur ausnahmsweise mar jener ungeheuerliche Schmud ichon bamale ein Stein bes Anftofies und Aergerniffes. Der beilige Bernhard (gestorben 1153), in ber oft angeführten Stelle feines Briefes an ben Abt Wilhelm von Saint-Thierry, eifert gewaltig gegen folden plastischen Luxus ju Cluny, bem in ber Revolution abgebrochenen Mutterklofter bes berühmten Cluniacenserorbens, wo in bem Kreuzgange, vermuthlich an ben Säulencapitälen, ber ganze Rubel des "Physiologus" abgebilbet mar.

"Bas sollen im Klosterhofe vor den Augen der lesenden oder nachdenkenden Brüder jene lächerlichen Ungeheuerlichsteiten, jene erstaunlich misgestalteten Schönheiten und verwunderlich schönen Wisgestalten? Bu was die unstätigen Affen, zu was die wüthigen Löwen, zu was die greulichen Centauren, zu was die wilden Männer, zu was die fledigen Tiger, zu was die fechtenden Streiter, zu was die blasenden Jäger? Du siehst an einem Kopse viele Leiber

und hinwiederum an einem Leibe viele Köpfe. Hier wird an einem Bierfüßer ein Schlangenschwanz, dort an einem Fische ein vierfüßiger Thiersopf sichtbar. Da trägt ein Bieh vorn ein Pferd und schleppt hinten eine halbe Ziege, hier führt ein gehörntes Thier das hintertheil eines Pferdes. Kurz, überall zeigt sich eine ebenso vielfältige als wundersame Mannichfaltigkeit verschiedenartiger Bildungen, daß man mit mehr Bergnügen in den Steinen als in den Büchern lieft, und den ganzen Tag lieber jene Sonderbarkeiten anstaunt als Gottes Gebote beherzigt. Großer Gott, wenn man sich der Possen nicht schämt, warum scheut man wenigstens nicht die Unkosten?"

hundert Jahre fpater klagt ber Prior Gauthier von Coinfy, bag "wilbe Ragen und Leuen" mit ben Beiligen fast gleichen Rang und Butritt im Gotteshause haben, und am Ende des 15. Jahrhunderts fragt der bairifche Abt Rumpler, was Löwen, Drachen und andere Thiere in ber Rirche thun. Man begreift folche Meugerungen aus Zeiten, wo die alte Thierspmbolit manchen Geiftlichen fcon unverständlich und ben Rünftlern nur noch ein Borwand mar, um fich in fragen= und poffenhaften Bufammenfetzungen ju ergeben; allein bie Donche, bie mabrent ber romanischen Epoche ben Rirchenschmud bis ins einzelnfte beforgten ober angaben, meinten es mit jener Symbolit gang ernft, und es hat etwas fehr Befrembliches, ihre Darftellungen als läppifche Dinge rugen ju boren von bem angesehenften Beift= lichen bes 12. Jahrhunderts, welcher ben herkommlichen Sinn und Gebrauch berfelben fennen mußte. Bielleicht ftraubte fich bas feinere mystifche Gefühl bes Abtes von Clairvaur gegen biefes gröbere firchliche Lehrmittel, welches bie Sinne bes Bolte verwirrte, benn gerabe aus folchen phantaftifchen Gebilben erbaute fich ber Aber= und Wunderglaube bes Mittelaltere eine bamonifche Welt, wo bas gange

Alltageleben, jeber Weg und Steg voll grinfenben Sputs ober lodenben Zaubers war. Der boje Feind und feine Gefellen, als Thiere verkleibet, fcmarmten fcarenweife herum und suchten ihre Weibe in ber Berberbnig. Man bachte fich baber bie Anfechtung unter bem Bilbe eines Rampfes amifchen Menfchen und Satanscreaturen. Die Gunben und Lafter, felbst biejenigen, welche ber Apostel unter ben Chriften nicht genannt haben wollte, wurden ale Thiere bargestellt, für welche bie Schultrabition ziemlich feststehende Typen ausbilbete und bie mit Menfchen in Berbindung gesett murben. Go erscheinen bie fieben Tobfunden nicht felten in menfchlicher Geftalt, auf ihren fymbolischen Thieren reilend, ber Stolg ju Bferbe, ber Beig auf einem Bolf, bie Wolluft auf einer Beif ober Sau, bie Befragigteit auf einem Fuche, bie Läffigfeit auf einem Efel, ber Born auf einem Eber ober Baren, ber Reib auf einem hund ober Drachen, alle ber Bolle entgegenziehenb, welche in Geftalt eines Ungeheuers mit weit aufgesperrtem Rachen ihrer barrt; auch feben wir fie bisweilen als Diffethater am Branger fteben und bie Bergeltungestrafen erleiben von Schlangen, Molden, Rroten, Storpionen und bergleichen bollifden Thieren, welche an ben Frevlern bie fündhaften Theile bes Rorpers zerbeißen und benagen, bei ber Soffart ben Ropf, beim Neibe bas Berg, beim Borne bie Rafe, beim Beige bie Banbe, bei ber Tragbeit bie Fuge, bei ber Bollerei ben Mund und Bauch, bei ber Unteuschheit bie Brufte und Gefchlechtstheile. Selbst wenn bie Darftellungen ine Obscone fallen, erkennt man barin bie moralifche Absicht, bas Bofe und feine unseligen Folgen so abschredend als möglich auszumalen. Für unfere gartere religiöfe und afthetifche Gefühleweife ift freilich biefe garftige Menagerie ber Bestialitäten und Lafter= haftigfeiten von widerlichem ober lächerlichem Ginbrud: aber auf ben plumpen gläubigen Sinn bes mittelalterlichen Denfchen verfehlte fie gewiß ihre ergreifenbe Wirkung nicht. Gegen bas Enbe ber romanischen Beriode behielten folche moralifche Schredbilber, wenn fie auch im allgemeinen ben bieratischen Traditionen noch ziemlich gehorsam verblieben, boch im einzelnen nicht mehr ihren urfprünglichen Ernft und Charafter; fcon um bie Mitte bes 12. Jahrhunderte erbreifteten fich bie fübfrangofischen Steinmeten, bei ihren Darftellungen bes Stingften Gerichts an Rirchenportalen Gulenspiegeleien anzubringen, z. B. Teufel, welche fich an ben Balten ber fürchterlichen Wage, in beren Schalen ber Ergengel Michael eine Seele magt, anhangen und ihn auf ihre Seite herabzubruden suchen. Das 13. Jahrhundert, Die Beit ber luftigen Lieber, ber Marchen, ber Romane, ber gereimten Erzählungen, bes Thierepos, ift im Anzuge, und ber fleptifche Wit lägt fein bohnifches Gelachter erfchallen. Bahrend bie provenzalischen Minnefanger in beigenben Bebichten bie Bertehrtheiten und Sabfüchtigfeiten ber Monche und Bfaffen geifelten, rufteten fich Die frangofifchen und beutschen Steinmeten, fie mit ihren Spott- und Strafbildern bis in die Rirche binein zu verfolgen. 3m 14. Jahrhunbert, als die Leitung und plastische Ausschmudung ber Kirdengebaube aus ben Banben ber Rleriter völlig in ben Befit ber Laien, ber burgerlichen Meifter überging, feben wir die grotesten ober monftrofen Thier= und Menfchen= gestalten von einiger Berwandtschaft mit benjenigen, welche bie romanische Ornamentit als Sinnbilber entarteter Menfcennatur überall angebracht und ber reinere Gefchmad bes frühgothischen Stils verbannt hatte, wieber jum Borfchein tommen, biesmal aber nicht mehr zu ernftem Lehr= zwed, fonbern in rein humoristischer ober in fartaftischer Absicht gegen ben Cultus felbst und vorzüglich gegen seine Diener. Trot ber betrubten, jammervollen Beit icheinen Spottsucht und Faschingelaune alle Gemuther ergriffen zu

haben, und es wurde fein Enbe nehmen, wenn man blos in Frankreich und Deutschland bie gothischen Rirchen aufgahlen wollte, Die folche Berrbilber befigen, ale Affen mit Chorrock, Schweine mit bekapuzten Röpfen, fingende ober orgelfpielenbe Efel mit Monchegefichtern, Girenen als Nonnen verschleiert, Die ihren Sinter- und Mitteltheil zeigen, Ruchfe auf ber Rangel, welche ben Banfen predigen und in ihrer Mondstappe bie geftohlenen Sühner verftedt haben. Ebenso große Willfilt rif bei ber Darftellung ber ungehenerlichen Thierfiguren ein, die bisher in der charafteriftifchen Zeichnung ihres anatomifchen Baues eine entfchiebene Uebereinstimmung untereinander zeigten und gewiffer= maßen firchlich vorgeschriebene Formen zur Grundlage bat= Die gothischen Steinmeten ergingen fich bagegen in ben freiesten, muthwilligften Schöpfungen, wobei fie jugleich ans ber Natur und Phantafie ihre Stoffe und Anregun= gen berholten. Die Mannichfaltigfeit ber verarbeiteten Motive ift beinahe unglaublich, und beim Anblid einer fo erstaunlichen Fruchtbarteit follte man meinen, daß die Rünft= ler fich vorgefett, alle möglichen Berbindungen thierischer und menschlicher Formen zu erschöpfen. Die gothische Auffaffungsweise, wie fehr fie sich auch von ber romanischen unterfcheibet, brudt inbeg noch häufig biefelben fymbolifchen Gebanten aus. Der fogenannte "Berentanz" in ben Friesen bes ftrasburger Münftere und bie Reliefs an ben Bortalen ber Rathebrale von Lyon haben mit ben Bildwerken ber Rreuggange bes Rlofters von Cluny und bes Grofmunfters von Burich im einzelnen einerlei Motive und im ganzen gleichen Inhalt, bie Berfinnbildlichung ber Nachstellungen Satans gegen ben Menschen, und ebenfo liegt ber alte Gebante bes Sieges ber Rirche fiber bie Beftien ber Bolle noch ben gablreichen Drachen- und Unthiergestalten zu Grunde, welche bie gothischen Steinmeten mit allerlei Grimaffen und

Krümmungen als Wafferspeier an den Dachrinnen und als Schemel unter den Füßen göttlicher und heiliger Personen bienen lassen.

Gelehrte Forfcher haben fich viel Mübe gegeben, Die Genealogie biefer Thierungeheuer aufzuspuren. Die einen wollen die Anochengerippe bavon in ber alten Religion und Symbolit Berfiens und Indiens vorfinden; andere halten fie für Abkömmlinge ber Mythologie Stanbinaviens. Die altafiatischen Religionsvorftellungen blieben jedoch bem Bewußtsein bes Mittelalters völlig fremb, und bie altnor= bischen Sagen batte bas Christenthum baraus vertilgt ober bis zur Untenntlichkeit verwischt. Die Ebbalieber maren längst verschollen, und als im 13. Jahrhundert bas Ri= belungenlied wieber erflang, murbe es weber für bie Bebilbeten noch für bas Bolt, mas bie Ilias ben Griechen war, ein mabrhaft religiöfes, bistorifches Buch, also auch für ben Künfiler feine Quelle ber Begeifterung. Alle mittelalterliche Runft lebte und bewegte fich auf bem Bintergrunde driftlicher Glaubensanschauungen, und nirgends anbermarts haben wir die Entstehung und Erklärung ber grauenhaften Thiergestalten zu suchen, welche bamale bie menichliche Bruft beherbergte. Drache, Bafiliet, Centauren, Onocentauren, Sirenen, biefe Ungethume find biblifch und von symbolischer Bebeutung, welche burch Bropbezeiungen begrundet ift; andere Fabelwefen, ale Antholops, Sydrus, Gerra, Coquatrix, Salamander finden fich in einem altdriftlichen Schulbuche beschrieben und mit ihren finnbilblichen Beziehungen ebenfalls auf Bibelterte gurudgeführt. Diefe myftifche Zoologie, fo viel auch bas Beibenthum bagu beigesteuert, ift bennoch specifisch driftlich, fie hatte ihren urfprünglichen Unlag ober roben Grundstoff in ber Bibel, ihre ersten Anfate und Umriffe in ber Melito'ichen , Clavis", ihren weitern Zuwachs im "Physiologus" und ihren vollen

Abschluff in ben Bestiarien. Prebigten, Bibelcommentare, theologische Abhandlungen, moralische Lehrbücher find voll bavon. Den mittelalterlichen Beiftlichen wie ihren Lehrern, ben Rirchenvätern, mar bie Natur ein großes Buch Gottes, anstatt ber Buchstaben in lauter Gestalten geschrieben, bie fie aus ber Bibel und anbern firchlich gultigen Schriften erflärten. Sie erftrebten babei nichts weniger als naturwiffenschaftliche Benauigkeit, sonbern suchten lediglich nach bem Bebeutsamen und fanben es auf ihre Beife, b. b. auf theologische Art, die nicht fragt, wie fich die Dinge verhalten, fondern mas fie bezweden, und ihnen babei, fo gut es geben will, vorgefaßte Ibeen unterschiebt. Aus biefer Richtung tonnte für bie Naturwiffenschaften nicht viel Erfpriegliches erblüben; aber jenen Dannern von lebhafter Phantafie lag wenig baran, ob die Kritik kunftiger Naturforscher sich zustimmend ober verwerfend aussprechen werbe über bas factische Borhandensein von Dingen, welche fie auf die Autorität des hochweisen Salomo, des hochberrlis chen Aristoteles, bes hochgelehrten Doctors Plinius, bes hochehrwürdigen Bischofe Ifidorus und anderer trefflicher Bemahrleister berichteten. Die außerorbentlichsten Thiere, Die wunderbarften Gefchöpfe und Ungeheuer, Die ihre Ginbilbung fich als lauter unzweifelhafte Wirklichkeiten vorftellte, waren ihnen eigentlich nur eine Art Thema, man könnte fagen, ein Borwand, zu Gott hinzukommen. Für bie Wiffen= schaft wie für die Kunst war alles Beispiel, Sinnbild, Gleich= 3m weiten Raum ber Luft, im tiefen Schos bes Deeres, auf allen Buntten bes Erbballs mar feine Erfcheinung, fein Stern, fein vierfußiges Thier, fein Bogel, feine Bflanze, fein Stein, bie nicht biblifche Erinnerungen wedten, Stoff zu moralischen Nubanwendungen, Gelegenheit zu mbftischen Bergleichungen und Aufschluß über göttliche Beheimniffe gaben.

Wie spielend aber auch bie Bhantafie fich in Rusam= menftellungen und Gleichniffen erging, blieb boch ber Bibel= tert bafür ein fester Anhaltepunkt und bilbete gleichsam bie fortlaufenbe Scherung, wo bie Dhiftit ihre Anbachtefaben von allen Farben und Schattirungen als Einschlag verwebte. Daß zu ber frühern einfachen Deutung mehr Rraufes und Buntes bingugefügt murbe, war bem Beifte ber fpatern Grübelzeit gemäß, und mit bem Fortichreiten ber muftifchen Auslegungen gingen bie lateinischen Bearbeitungen bes "Physiologus" mehr ins Beite und Breite. Go ber in ben "Mélanges d'archéologie" (Paris 1849-50) befannt gemachte "Bestiarius" vom Anfang bes 13. Jahrhunderts und bas "Buch von ben Thieren und andern Dingen", bas gewöhnlich unter den Werten bes Sugo von Saint-Bictor mit abgedruckt ift, aber gewiß nicht bagu gebort. Bei bem lettern verschwimmt bas Naturhiftorische gang in muftifcher Eregese, bie eine merkwürdige Fulle von Beziehungen und Feinheit von Unterfceibungen zu entwickeln weiß. Besonbers daratteristisch bafür ift die auf die Taube bezügliche Stelle. In ber alten Symbolit finnbilbete bie Taube feit urchriftlicher Zeit ben Beiligen Beift und war ebenso bas Bild ber Bergensunschuld, benn fie bat feine Galle; ber Reinheit, benn fie. berührt kein Aas und flog barum wieber zur Arche zurud; ber Behutsamkeit bes Munbes, benn fie gerreißt nichts mit ihrem Schnabel; bes bemuthigen Leibens, benn ihr Girren ift Rlagen und Seufzen; ber Liebe und Erbarmung, benn fie füttert frembe Jungen; ber Unterscheidungsgabe, benn fie mablt bie besten Rorner; ber Sanftmuth, benn fie ift ein arglofes Thier. Da im Sohen Liebe ber Brautigam, ber von jeher auf Chriftus gebeutet wurde, feine Braut eine Taube nennt, so ift bie Taube auch ein Sinnbild ber Rirche, bezeichnet aber gleichfalls bie Leichtsinnigen und Thoren, weil ihre Arglofigkeit oft Unbehutsamkeit gegen Rachstellungen wird und der Prophet Hoseas deshalb Ephraim einer verlockten Taube vergleicht, die keine Sinsicht, kein Nachdenken hat. Dieser immerhin beträchtliche Umfang der symbolischen Bedeutungen der Taube erhielt von dem mystischen Ausleger folgende Erweiterung:

"In ber Beiligen Schrift werden brei Tauben genannt: bie Taube Roab's, die Taube David's, die Taube Christi. Die erfte bedeutet bie Rube, Die zweite Die Rraft, Die britte bas Beil. Die Taube ift die Rirche; ber zweispaltige Schnabel ber Taube, Sinnbild bes Prebigens, fcheibet bie Berften- und Weizentorner, b. h. bie Lehren bes Alten und Neuen Teftamente; fie hat zwei Augen: mit bem einen faßt fie ben moralischen, mit bem anbern ben mpftischen Ginn; mit bem rechten Auge betrachtet fie fich felbft, mit bem linken betrachtet fie Gott; die beiben Flügel bezeichnen bas thatige und bas beschauliche Leben. Die Taube ift bie folichte und treue Seele: Die zwei Augen find bas Gebachtnif, bas auf vergangene Ereigniffe jurudblidt, und ber Scharffinn, ber auflinftige Dinge vorherfieht. Die zwei Flügel find Rachstenliebe und Gottesliebe. Barmbergigfeit laft ben erften nach bem Rachften und Beschaulichkeit ben zweiten nach Gott ausstreden. Die Taube mit filberfarbigen Flügeln und golbglanzenbem Gefieber ift bas Abbilb bes Rirchenprebi= gers: bas Silber auf ben Flügeln ift Gottes Bort, ber Rlang bes Silbers bie Sugigfeit gottlicher Rebe, feine weiße Farbe bie Reinheit religiöfer Lehre; bas Golb bezeichnet Unschuld bes Bergens, feine Blaffe Abtobtung ber Sinne. Die rothen Fufe ber Taube find bie Fufe ber Rirche felbst, welche bie gange weite Welt burchwandert, und mit biefer rothen Farbe ift bas Blut vorbebeutet, bas für ihre Begründung auf Erben bie Marthrer vergoffen haben. Die über bem Wafferfpiegel fcmebenbe Tanbe fieht barin ben Schatten bee Beiere, ber oben aus ber Luft auf sie herabschießt, und kann sich baburch vor seiner Raubgier bergen; ebenso entgeht die von dem Evangelium geschützte Kirche den Nachstellungen und Anfeindungen des bösen Geistes. Gelb schimmern ihre Augen: ein Gleichniß des durch Ueberlegung gereiften Gedankens, denn gelb ist die Farbe der zur Reise gelangten Frucht. Ihr übriger Leib schillert von mannichsach wechselnden Farben, wie die Wellen des stürmisch bewegten Meeres: ein Bild der Unruhe des von Leidenschaften wogenden Gemüths."

Dier find bie fymbolifchen Beziehungen über bie magen jur Bauptfache geworben, fobag fie ben naturhiftorischen Stoff gang übermuchern. Man fieht barin ben Rloftergeiftlichen, ber fich freut, ben Thieren feine fpitfinbige Schulweisheit anzudeuteln. Balb nachher tritt ber theologifch spielenden Auslegungsweise eine andere Richtung ent= gegen, die auf mbstifche Deutungen und Bergleichungen feinen fo hoben Werth mehr legt, fonbern an ben Ergablungen von ben wunderbaren Gigenschaften ber Thiere gröferes Boblgefallen findet. Bei biefer ichlieflichen Umgestaltung ber mpftischen Naturgeschichte ereignete fich fonberbar genug faft baffelbe, was fich jur Zeit ihrer Entftehung zugetragen hatte. Wie einst bie Alexanderfahrten, fo bewirkten die Kreuzzüge im westlichen Europa eine Aufregung, welche bie Phantafte aus allen Fugen rig und für jebe noch fo feltsame, noch so munberbare Beschichte empfänglich ftimmte. Die neuen Ptolemaer, bie Bobenftaufen, ließen emfig aus bem Griechischen und Arabischen überfeten und fammelten mit vollen Urmen echte und unechte Schriften bes Alterthums; Die beimtebrenden Kreugfahrer ergablten was fie gefeben, gehört und gelefen hatten; andere Befchich= ten und andere Beiten, bie altesten Sagen von ben Gelt= famteiten ber Frembe wurden aufgefrifcht, und bie ehemals an Alexander's Gefchichte angefnüpften Wunderergablungen

bon ben Enden ber Belt lebten auf zu neuer Berbreitung in weitern Rreifen ber weftlichen Bolter. Das 13. Jahrhundert, wo bas auf bem Gipfel angelangte Mittelalter bas Beburfniß empfand, von feinen Renntniffen eine Gefammtübersicht, gleichsam bas Facit zu besitzen, mußte natürlich enchflopabifche Sammelwerte, fogenannte "Summen", bervorrufen. Der Naturgeschichte ward babei ein großer Antheil eingeräumt. Die Etymologien des Ifidor von Sevilla und bergleichen fleine enchklopabische Grundriffe, Die feit bem 7. Jahrhundert in den Rlofterschulen gebräuchlich maren, genügten hinfort nicht mehr, und Albert ber Große entsprach bem Berlangen seiner Zeit, als er bas Zerftreute und Bermirrte zu einem umfangreichen, überfichtlichen und aufammenhängenben Gangen verarbeitete. Obwol in feinen Anschanungen gang entschieben ein Rind seines gottesfürchtigen, wundergläubigen Zeitaltere, ohne ftrenge Methobe und ohne ben fichern, fritischen Blid, ber jum Blud und jum Unglud nur bas Eigenthum fleptischer Generationen ift, beseitigt er jeboch bie ausschweifenbsten Meinungen mit seinem natürlichen Berftande und bekämpft nöthigenfalls mit guten Gründen die Frrthumer ber gröbften Art, wovon feine Originalichriftfteller voll find. Richt viel fpater ichrieb ber Dominicaner Thomas von Cantimpre fein "Buch von ben Beschaffenheiten ber Dinge" ("Liber de naturis rerum"), bas in ziemlich spftematischer Aufeinanderfolge alles, mas bamals in ben brei Naturreichen merkwürdig schien, enthält. Als Schuler Albert's bes Großen hat Thomas etwas von bem Beifte feines Lehrers angenommen, er lagt nicht alles mit blinder Leichtgläubigkeit gelten, fondern vermahrt fich manchmal mit Schlugbemerfungen, welche bie Blaubwürbigfeit feiner wunderbarften Rachrichten beanftanden. Sein Buch ift im lateinischen Urtert niemals gebruckt worben. allein die noch bavon vorhandenen gahlreichen Banbichriften

find ein Beweis feiner einstigen Beliebtheit, Die auch ba= burch bezeugt wird, daß Jatob van Maerlant, ein flanbrifcher Dichter bes 13. Jahrhunderts, feine "Raturen Bloeme". und Konrad von Megenberg, Domherr in Regensburg, um Die Mitte des 14. Jahrhunderts, fein "Buch ber Ratur" banach bearbeiteten. Binceng von Beauvais, ber frangofische Blinius bes Mittelalters, fcheint für alles, mas er anbern nacherzählt, volle Glänbigfeit zu haben, und verschweigt baber Die Bebenklichkeiten, bie feine Borganger über manches geaufert hatten. Sein "Naturfpiegel" ("Speculum naturale"), eine Abtheilung feines großen "Beltspiegels" ("Speculum universale"), ift eine mahre Enchklopabie ber Raturmiffenschaften, aber ganz untritisch aus allen bamals verbreiteten natur= biftorischen Buchern zusammengetragen und mehr eine ungeheuere Materialiensammlung, als eine pragmatische Naturgefdichtschreibung. In gleichem Beifte verfaßte ber eng= lifche Franciscaner Bartholomans von Glanvil fein "Buch von ben Eigenheiten ber Dinge" ("Liber de proprietatibus rerum"), bas, ungeachtet feines geringen Werthes, viel gebraucht, ine Englische, Frangofische, Rieberbeutsche überset und noch ju Anfang bes 17. Jahrhunderts in Frankfurt nen aufgelegt wurde. Die ebengenannten vier Berte haben, außer bem altgriechischen "Physiologus", alles in sich aufgenommen, mas ben Inhalt ber lateinischen Beftiarien, Aviarien, Lapibarien, Berbarien und anderer folder Bucher bis zum 12. Jahrhundert ausmacht: fie find Hauptbeleg= ftude für den enchklopabischen Beift bes Mittelalters und fein raftlofes Sammelwefen. Das Grundthema bes alten "Physiologus", bie Darlegung ber Allmacht und Weisheit Gottes aus bem Buche ber Ratur, ift barin beibehalten; aber bie folicht und knapp angelegte Beispielsammlung ift in ihren weitern Ausführungen und Ausschmudungen zu einem koloffalen Lehrgebäube angewachsen, bas in ber theologischen Belt bes Mittelalters ebenso großes Ansehen genoß als die Beilige Schrift.

Als ber literarifche Geift im Berlaufe ber Rreuzzuge fic von ben blos religiofen und firchlichen Formen loerig und die frembartige Gintleibung ber bierarcifden Sprache abwarf, um sich in bem bequemern Gewande ber Nationalsprache freier bewegen zu können, wurde ber lateinische "Physiologus" bie Unterlage für Bearbeitungen im Boltebiglett, am früheften in Deutschland. hier begegnet uns ichon im 11. Jahrhunbert eine Uebersetzung in althochbeutscher Munbart, wenn bie Berausgeber, Boffmann im ersten Theil seiner "Fundgruben" (1830) und Magmann im britten Theil ber "Bibliothek ber gesammten beutschen Rationalliteratur" (1837), fie nicht zu boch hinaufdatiren. Die alteste frangofische Berfion in gebichtlicher Form, von Philippe von Thaun, einem anglo = normännischen Trouvère, ift zu Anfang bee 12. Jahr= hunderts abgefaft; man findet fle unter ben von Thomas Bright veröffentlichten "Popular treatises on science written during the middle age" (London 1841). Ebenfalls aus bem 12. Jahrhundert besitzen wir von einem unbefannten Dichter eine metrifche Bearbeitung bes "Physiologus" in althochbeutfcher Sprache, bie Berr von Rarajan in feinen "Deutschen Dentmalen bes 12. Jahrhunderts" (Wien 1846) berausgegeben hat. Die genannten brei Wertchen haben in ibrer Art zu moralistren etwas Derbes und Rraftiges, bas für Sitte und Beift ber fruhmittelalterlichen Zeit fehr daratte riftifch ift, und unterscheiben fich in beiben Begiehungen von bem etwas fpater gereimten altfrangöftichen "Physiologus" mit bem Titel "Das göttliche Thierbuch" ("Bestiaire divin"). Der Dichter ift Guillaume, Kleriker aus ber Normanbie: wie er felbst berichtet, entstand fein Wert unter ber Regierung bes Königs Bhilipp August, nach bem Jahre 1208 und auf Beranlaffung eines vornehmen Berrn und Gonners.

Namens Rubolf, bem er feine Dantbarkeit bezeigt. Die große Anzahl ber noch aufbewahrten Banbidriften (bie faiferliche Bibliothet ju Paris befitt bavon beinahe ein Dutenb, wonach ber Professor Sippeau in Caen, 1852, eine vollständige Ausgabe veranstaltet hat) beweist, wie beliebt biefes "Göttliche Thierbuch" einft gewesen und wie genau ber Dichter ben verfeinerten Gefchmad feines Bublitums ju treffen gewußt. Gin gleichzeitiger frangofischer Bestiarius von einem Geiftlichen ber Bicarbie, Namens Bierre, ift in ben "Mélanges d'archéologie" (1850) abgebrudt. Philipp. von Dreur, Bischof von Beauvais, in ben Jahren 1175-1217, gab ben Auftrag zu ber Arbeit, beren Berfaffer in ber Einleitung um Nachficht bittet, baf fein Buch nicht in Berfen geschrieben fei, fo allgemein murbe bamals bie Dichtfunft geschätzt und ihre Anwendung für wesentlich und nothwendig gehalten. In biefen für bie Laien abgefaßten Thierbuchern maltet burchgängig ein freies Berfahren; nur Die altesten find ben ju Grunde liegenden lateinischen Texten Sat für Sat nachgearbeitet, die jungern hingegen aus Lehrbuchern für ben Schulunterricht ju Lesebuchern für ben Beitvertreib umgeschmolzen, in welchen Altes und Reues, Beimifches und Frembes, Ergablungen aus bem claffifden Alterthum, aus Berobot , Rtefias, Ariftoteles, Blinius, mit bem frifch aus Often berübergetommenen Bufchuß von Sagen und Gefdichten zusammengemischt find. Nach bem Bruntregister ber angezogenen Quellenschriften zu urtheilen follte man bei ben Berfaffern bie gröfite Belefenheit und ein polphistorisches, universelles Wiffen vorausseten; allein mas ihnen ihr Grundtert nicht an bie Band gab, bas fanden fie in ben vielfach verbreiteten enchklopabifchen Werken ihrer Beit. Sie ftugen fich befonbers auf bas Alte und Reue Testament und fagen felbft, bag ber Bauptichat ihrer Beisheit aus ber Bibel gehoben fei. Sie citiren bisweilen beibnische Autoren, häufiger jedoch die beiligen Glaubensmanner und Schriftgelehrten, von ben alteften an bis auf bie jungsten; alle aber rühmen gang vorzüglich und einstimmig ben großen "Meifter Fifiolog, einen guten Geiftlichen aus Athen", kannten also ihre griechische Urschrift nur noch aus ber Sage, Die feltsamerweise ben alten Buchtitel in einen Autornamen umgewandelt hatte. Gie möchten uns freilich weismachen, baf ihnen bie Sprache bes Ariftoteles geläufig ift, und bemerken oft, wie bie Thiere, bie fie abhandeln, chrishin ober im chriesken beigen; sicherlich aber wußten sie bavon nicht mehr und nicht weniger als bie meisten gleichzeitigen Theologen, und wenn fie mit naiver Ruverficht asida und kinam ale bie griechischen Benennungen für Strauf und Spane angeben, fo tonnen mir ihnen hellenistische Sprachtenntniffe nicht wohl ohne Lächeln zugefteben.

Obgleich die populären Bearbeiter bes "Physiologus' ben naturhiftorifchen Stoff gern erweitern und mit ben letten Nachrichten aus bem Gebiet ber Thierkunde bereichern, fo fuchen sie jedoch im Erzählen nicht ihr alleiniges Berbienst. fonbern bemühen fich auch, burch eingewebte Sittenspruche ebenso zu belehren, als burch anmuthige Beschichten zu unterhalten. Der Gefchmad an Mufticismen und Scholafticitäten war um biefe Beit noch fo berrichenb, bag bie "Figuren", Die erbaulichen Deutungen und Bergleichungen felbst ba nicht fehlen, wo bas Weltliche mit Borliebe ausgemalt ift. Die Thiere und bie Erzählungen von ihren Eigenschaften werben nach wie vor benutt, um bie Ginfcharfung driftlicher Glaubens= und Lebensregeln baran au fnüvfen, und bie Moralifirungen find immer voll ftrenger Warnungen vor bem ichlimmen Enbe, vor bem Sineinkommen in die Bratpfanne bes Teufels ober in ben Schwefelpfuhl ber Solle. Bleibt aber auch bie allgemeine Richtung

bes Beitaltere und seine ausgesprochene hinneigung jur Dibattit, jur icolaftifchen Betrachtung, fo befommt jedoch biefelbe eine andere Farbe, einen weniger mpftischen Anftrich. Allegorifirende Beziehungen und Anspielungen auf das Leben und bie Sitten ber Zeit mifchen fich binein; bie Moral ift gegen bie Beiftlichkeit gerichtet und tabelt bie Abweichungen berfelben von bem rechten Bfabe; bie anbern Stanbe geben inbeffen auch nicht leer aus, sondern jeder erhält feine Lection. Diefe Darftellungen ber Thiergeschichte tonnten nur fo lange Anfeben behalten, als man bagu ben frommen Ginn mitbrachte, ber zu ihrer gehörigen Burbigung nöthig war; fobalb bie Lefer anfingen, ein profaneres Interesse baburch befriedigen zu wollen, fo mußte bas Allegorische misbraucht werden. In ber That, biefelben Gegenstände, bie man bisher als Gleichniffe ber bamit gerügten Untugenden ober als Sinnbilber ber bochften Glaubensgeheimniffe aufgefaßt batte, wurden in der letten Salfte ber 13. Jahrhunderte von einem Kirchenkanzler in Amiens zu einem lange nicht fo erbaulichen Zwede verwendet. Das burch ben Brofeffor Hippeau in Caen (1860) jum ersten mal bekannt gemachte "Thierbuch ber Liebe" ("Bestiaire d'amour"), von Meister Ridarb von Furnival, gebraucht ben naturhistorischen Stoff zur Rechtfertigung galanter Zumuthungen, die nachher auch bamit abgewiesen werben. Es ift eine Art Wechselrebe, wo man umfdichtig einen flebenben Berliebten und eine verweigernde Geliebte fprechen bort. Der Berliebte läßt por ber Dame feiner fehnfüchtigen Wünsche einen Bug von 42 Thieren auftreten, beren Leibes- und Gemuthsbeschaffenheiten Argumente für feine Bergensfache abgeben. Die Aehn= lichkeiten, worauf er fich bezieht, haben nicht immer die Scharfe ber Bergleichung und die einfache Begreiflichfeit, bie bei aller Sinnbilberei bas erfte Erforbernif ift; bagegen erwidert bie fprode Schone viel Feines, Frappantes und

Schnippisches auf die allegorischen Grunde ihres Anbeters, obwol fie bie volltommene Getroffenheit ber abconterfeiten Thiere jugibt. Bunderlicher Ginfall, Liebesantrage und giemlich bringende Bitten an eine Dame burch Berufung auf wirkliche ober gefabelte Gigenschaften und Leibenschaften ber Thiere geltenb zu machen! Noch wunderlicher aber ift, bag ein Beiftlicher im Zeitalter bes heiligen Ludwig IX. Diefen Gebanten hatte und zu einem Buche verarbeitete, an welchem, außer bem Inhalt, ber Gefchmad bes Gligen und Faben ebenfo ftart ale ein halbes Jahrtaufend fpater, im Beitalter bes unbeiligen Ludwig XV., auffällt. Bon Beiftlichen zuerft beim Religionsunterricht in ber Bulgarfprache mitgetheilt und erläutert, fobann in Brofa und in Berfen jum erbaulichen Bergnugen ober angenehmen Zeitvertreib bearbeitet, murben jene fagenhaften, fymbolifchen Thiergefcichten allmählich, wie bie Beiligenlegenben, Gemeingut ber driftlichen Welt und ihrer verschiedenen Bildungefreife. Für bie Bereicherung ber Naturkunde burften fie von geringem Nuten fein, allein ihren großen Werth für bie Renntnig alteriftlicher Raturanschauung und Weltbetrach= tung wird wol niemand in Abrebe ftellen: fie öffnen uns einen überraschenden Blid in die geheimnifvolle Welt, worin unfere Altworbern lebten, und führen unfer Denten in einen äußerft bevölkerten Binkel ber eingebilbeten Regionen ber Borgeit. Das Mittelalter wird burch fie treffender als burch tiefgelehrte Berte carafterifirt, und in ber Befchichte ber menfclichen Beiftesverirrungen, bie in ber Beltgefchichte einen fo breiten Blat einnimmt und immer einnehmen wird, gebührt ihnen jebenfalls eine ausgezeichnete Stelle. Doch nun jum Ginzelnen, und zuerft zu ben wilben Thieren, von benen wir, nach bem Beifpiele bes alten "Physiologus", ben langmähnigen Rönig ber Bufte voranfchreiten laffen.

Rein Thier wird in ber Beiligen Schrift fo hanfig

genannt als ber Lowe, und bavon kommt es wol, bag er auch in ber aus ihr hergeleiteten altehriftlichen Symbolik einen mahren Löwenantheil hat. Weil ber Löwe alle anbern Thiere ju feiner Beute macht, aber feinem anbern jum Raube wird, fo galt er von jeher mit Recht für ben Ronig bes Thierreichs; in biefem Sinne ift er Chriftus, ber Ronig eines Ronigreichs, bas tein Enbe nehmen foll. Der Löwe sinnbilbet aber nicht blos Christus als König. Jatob in ber Abschiederebe an feine Sohne vergleicht Juba mit einem jungen Löwen; ba Chriftus im Stamm Juba geboren und ber Lowe aus biefem Stamme in ber Offenbarung bes Johannes als berjenige genannt wirb, bem es gelang, bas versiegelte Buch zu öffnen, fo mar ber Lowe and bas Sinnbild für Christus als Sieger und Bunber-Diefe beiben Brabicate verfcmelzen fich mit bem Bradicat bes vom Tobe Unüberwundenen und Wieberauferstandenen; als folder mar er Gegenstand von mehr als einer Sage, und bem Löwen mangelte es nicht baran. Gine biefer Sagen, bie aus beibnifden Profanschriftstellern in ben "Physiologus" überging, ergählt: Der junge Lowe, wenn er auf die Welt tommt, bleibt brei Tage leblos und von Todesschlaf befallen liegen, erwacht aber nach diefer Frift von bem Anhauchen ober Anbrüllen bes alten löwen und fpringt voll Leben auf. Der heilige Augustinus und icon vor ihm Origenes, fab in biefem Umftanbe ein Gleichniß ber neuen Geburt burch bie Taufe, eine Art Grab, worin alles, was ber alte Menich an fich hatte, vergeht. Bom "Physiologus" murbe jene Eigenheit bes Lömen einfacher und treffender auf Chriftus angewendet, ber brei Tage und brei Rächte im Grabe folaft, bis Gott Bater am britten Tage ben Sohn aus bem Grabe wedt. Eine anbere Sage, aus Aelian genommen, beutete man ale Anspielung auf bas Gebeimnig, bas an Chriftus bie Gottheit verbarg. Angeblich

verwedelt ber Lowe feine Fußspur mit bem Schwanze und entrinnt fo ben nachfetenben Jagern; hierburch mar er wieber Chriftus, ber fein göttliches Wefen in Menschengestalt verstedt und mittels eines folden Aufdeins bem bofen Feinbe bas Nachfpuren vereitelt. Darf man fich auf bie Legenben verlaffen, fo ift ber Lome nur in feinem Borberleibe mit Rraft ausgeruftet; bie Natur verlegte ebenfalls das Majeftätische feines Anblide und bie Fulle feiner Schönheit in fein Antlit und feine Mahne: barum finnbilbete er mit Saupt und Bruft ben himmlifchen, alles Leibens überhobenen Chriftus, und mit bem hinterleibe die unferm Elend unterworfene Menfchbeit bes Gottessohnes. Gine andere Löwensage bezog man ebenfalls auf die beiden Naturen in Chriftus. Die Augen bes Löwen, bie, nach ber Angabe ber alten Naturbeschrei= ber, bei feinem Schlafe aufbleiben und funteln, maren von ben Beiben als Sinnbilb ber Bachsamkeit gebraucht morben; bie Chriften beuteten fie auf Chriftus, ber fchlafend, d. h. mit seinem menschlichen Theil gestorben, wach, d. h. lebendig blieb in feinem göttlichen Theil, nach feinen eigenen Worten im Doben Liebe: "Ich folafe, aber mein Berg wacht."

Der Löwe ist angeblich in seiner Art ein großmäthiges Thier: er morbet nicht leicht ein anderes Thier, er müßte benn sehr hungerig sein, und überläßt, vom Raube gesättigt, die Ueberreste seiner Beute andern Thieren. Auch wird er nicht gern böse gegen Menschen und fällt sie nur an, wenn er keine Thiere haben kann, ober wenn er verwundet ist. Der Anblick seines Blutes macht ihn rasend, doch gibt er mancherlei Beweise von seiner Hochbeczigkeit, indem er solche verschont, die sich vor ihm auf die Erde wersen. Ebenso ist Christus jedem zerknirschen und reumüthigen Sünder gnädig und barmherzig. Diese allgemein angenommenen edeln Gesinnungen umgaben das königliche Haupt

bes Löwen mit einem Glorienschein, bis bie mobernen Raturforscher ihm bie Krone herunterrissen und von bem Nimbus seiner alten Königswürde beinahe nichts zum Trost ber Wunderfreunde übrigließen.

Der Löwe hat wirklich oft schauberhafte Anwandlungen bes gemeinen Dafeins, Die mit bem Beiland nicht füglich in Beziehung zu bringen find. Das Rathfel bes Biberfpruche entgegengesetter Eigenschaften an bemfelben Thiere aufzulöfen, ift bas Wert bes naturtundigen Rirchenlehrers, und feine Erflärung lautet alfo: Bas bie Thiere Gutes an fich haben, ift auf Chriftus und feine göttliche Senbung au beuten, ihr Schlimmes bezeichnet ben Teufel und feine bollifche Cabale. Wegen feiner Raubgier finnbildet ber Lowe ben driftlichen Wiberfacher, ben Teufel, von bem Betrus fcreibt: "Er geht umber wie ein brullenber lowe und fucht, welchen er verfchlinge." Wenn ber Rachen jebes Raubthiers bas Gefchöpf, gegen welches er fich öffnet, mit Schreden erfüllt, fo gilt bies vorzüglich von bem Rachen bes Löwen, bes größten und ftartften aller reifenben Thiere. Der Löwenrachen ift baber ein paffendes Bild bes Bollenrachens und wird auch häufig bafür gebraucht, auf ben Grund ber Bibelftelle, wo ber Bfalmenbichter Gott bittet, er moge ihn aus bem Rachen bes Lowen retten. Der Lowe, por beffen Gebrull alle Thiere erzittern, fürchtet allein ben Sahn, ben Boten bes Lichts und ber anbrechenden Tagesbelle, ber mit seinem erften Rraben ben Satan ber Finfterniß verscheucht und beffen Werte einstellt. Die beiligen Thiergeschichtschreiber ergablen, bag man in Lowengestalt oftmale Teufel gefeben, bie, fobalb ein weißer Sabn binjugebracht und in die Bobe gehoben ward, ploglich verfowanden, ein Bug von Furchtsamteit, ber von bem fprichwörtlichen Muthe bes Löwen auffallend abwich und feine innige Berbindung mit bamonischer Ratur hinreichend beurfundete. Wegen bes übeln Geruchs feiner Bahne bat ber Lowe viel Aehnlichkeit mit bem Reger, ber gottesläfterliche Reben im Munbe führt, beshalb lieft man auch in ber Offenbarung Johannis von ben Beufchreden, Die aus bem Rauch bes Brunnenabgrundes auf bie Erbe tommen, baf ihre Bahne wie Lowenzahne waren. Alle Regerei ift Bollenqualm, und aus biefem sommen bie Beufdredenmenfchen, bie nicht fliegen, wie bie Beschaulichen, noch geben, wie bie Thätigen, fonbern hupfen, gleich ben Abtrunnigen und mit fonobem Maul bas Grun ber Gnabe abfreffen. win pflegt fich mit bem Leoparben zu vergeben, und ift, wegen ihrer treulosen Buhlerei, bas Bilb ber Gunbenwelt, ber Unzuchtsftätte Babhlon; boch hat fie auch eine gute Bebentung und finnbildet bie Rirche, bie Gottesftabt Berufalem, weil im Buche Biob gefdrieben fteht: "Es ift feine Lowin barauf gegangen."

Wie aus Obigem erhellt, gebrauchten die heiligen Thierbeuter Löwe ober Löwin zur Bezeichnung von Personen und Sachen unter, auf und über der Erde. In der völlig ausgebildeten scholastischen Symbolit hatten jene Thiere einen zwölfsachen Sinn: sie bedeuteten in der Hölle den Teusel, den Antichrist, die Räuber; auf der Erde die Kirche, die Seele, die Gewaltigen; im himmel Christus, die Gerechten und den Evangelisten Markus, dem bekanntlich unter den vier Ezechiel'schen Traumwundergestalten der Löwe als Sinubild zutheil wurde.

Der Panther, auch Parbel, Leopard ober Luchs genannt, wird als ein Thier beschrieben, das nie seinesgleichen auf der Welt hatte: er ist sanstmäthig und wunderschön; sein Fell ist roth, blau, gelb, gran, schwarz und grau gestedt. Wenn er sich von mancherlei Fang weidlich gesättigt hat, so legt er sich in seine Höhle und schläft drei Tage, dann steht er auf und erhebt ein mächtiges Gebrüll, das ringsum

borbar wiberhallt, und aus feinem Munde ftromt ein Beruch, lieblicher ale ein ganges Blumenbeet ober Spezerei= gewölbe, fodag von allen Seiten die Thiere berbeieilen und feiner Fährte auf allen Wegen folgen. Nur der Drache hat Angst vor bem Panther und Wiberwillen gegen ben balfamifchen Sauch feines Salfes; taum vernimmt er feine Stimme, fo verfriecht er fich in die Erbe und bleibt ba wie todt liegen. Für biefe befrembliche Befdreibung brauchte ber Berfaffer bes "Physiologus" nur einige Buge aus Ariftoteles, Theophraft, Aelian und Blinius zu übertreiben, und mit Bugiehung ber Bibel hatte er nachher feine Mühe gu ermitteln, daß Chriftus ber mabrhaftige Banther ift. Seine Sanftmuth bezeugt Zacharia in ben Worten: "Freue bich febr und jauchze, Ifrael, bein Ronig tommt zu bir, ein Sanftmuthiger und ein Gnabiger"; ber Bfalmift nennt ibn "ben Schönften unter ben Menschenfinbern", und bie Stelle bei hofeas: ..3ch bin bem Stamme Ephraim wie ein Banther und bem Baufe Judas wie ein junger Löme", ift babin zu verfteben, daß Chriftus alle Nationen, Beiben und Barbaren, ju fich gerufen. Diefes buntichedige Bollergemifch wird vorbedeutet burch bas fledige Fell bes Panthers, womit jedoch, nach anderer Auslegung, bie mannichfaltigen Tugenben bee Beilande, feine Beisheit, Bahrheit, Matellofigteit, Mumacht, Onabe, Berrlichteit, Gerechtigfeit gemeint find. Will man bie vergleichenben Worte ein wenig bruden, um noch mehr Beziehungen berauszubringen, fo bemerkt man, bag erft nach breitägigem Schlaf ber fatte Banther fein Lager verläßt, und burch feinen fugen Dunftfreis bie Thiere bes Walbes anlockt. Chriftus, von ben Juben mit Bitterfeiten gefrantt und mit Schmach überfattigt, geht ebenfalls erst nach brei Tagen aus feinem Grabe und zieht burch fein holbseliges Evangelium bie Bergen an fich; nur ber ichlechte Menich, ber Gottes Wort nicht boren und feine unaussprechliche Süßigkeit nicht vertragen kann, halt sich fern von der Kirche und bezeichnet den Drachen, der vor dem Panther die Flucht ergreift, obwol dieser Drache noch specieller und ausdrücklicher den Satan sinnbildet, der, bei der Ankunst des Erlösers in der Borhölle, sich in den tiesesten Abgrund slüchtet, wo Christus ihn aufsucht und sesselt. Der Panther wird aber auch im entgegengesetzen Sinne gefaßt. Aelian's Bersicherung zufolge soll er den ihm eigenen Wohlgeruch als Köder gebrauchen, womit er arglose Thiere fängt, deshalb gilt er als Teufel oder als Sünder mit allerlei Sitten, auf den Grund der Bibelstelle bei Jeremias, wo es heißt: "Kann ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Fleden?", und wegen seiner Aehnlichkeit mit der apotalyptischen Bestie ist er ein Sinnbild des Antichrists.

Der Elefant wird von Melito, in feiner biblifchen "Clavis", für "ben unmäßig großen Gunber" erflärt, nicht barum, weil er von den Riefengeschlechtern bes urweltlichen Thierreichs abstammt, fonbern weil im 1. Buch ber Ronige gefcrieben steht, daß Affen und Elefanten zum hofftaat Salomo's gehörten. Diefe Erflarung behielten ber Berfaffer bes "Physiologus" und feine fpatern Bearbeiter ju ihrer Ergablung, bie folgendermaßen lautet : "Der Elefant ift bas gröfte Thier auf ber Welt, er bat viel Berftand und menig Geschlechtstrieb" (ber althochbeutsche "Physiologus" aus bem 12. Jahrhundert fagt "Burluft"). "Benn feine Zeit tommt, alle brei Jahre, bag er ein Junges haben will, fo wanbert er mit feinem Beibchen nach einem Berge in ben gludlichen Gefilben, wo ehemals bas irbifche Parabies mar und wo bie Manbragora, b. i. bie «Kindleinwurzel", machft. Das Beibchen reift zuerst bie Frucht von ber Bflanze, fleine, wohlriechende Aepfel, und berebet bas Mannchen, auch welche zu pfluden und ben Schmaus zu theilen. Ba-

ben beibe von ben Aepfeln gegeffen, fo ergreift fie ein lüfterner Taumel und Schwindel; aber feines Menfchen Muge ift Beuge ihrer Liebesbrunft im einfamen Balbesbuntel, wo fie ihre Bermählung feiern und zwei Jahre lang fpurlos verfdwinden. Nach Berlauf Diefer Frift zeigen fie fich wieber im freien Welbe. Die Elefantin ift am Enbe ihrer Trachtigfeit und in großer Unruhe und Angst wegen bes Drachens, ber auf ben Moment ihrer Niebertunft lauert und ihr Rind bei ber Geburt freffen will; aber Inftinct und Mutterwit geben ihr Anleitung, ben Rachstellungen ihres Feindes zu entgeben: fobalb fie bie erften Weben verfpurt, watet fie in einen großen Gee ober Fluß und wirft ba ihr Junges, bas nur auf bem Trodnen ber Gefahr ausgefest ift. Bon plumpem Körperbau und unbeholfener Ratur, hat ber Elefant einen großen Darm, nach Art einer Trompete, aber rungelig wie ein Stiefel und fo bid als eine Donnerbuchfe, benn er tann in biefem Darm einen Menfchen verschlingen. Ginen andern Mund jum Effen und Trinten hat er nicht. Wenn er auf bie Beibe geht, fo vertritt ihm ber Darm bie Stelle einer Sand, womit er feine Rahrung nimmt, die er fonft nicht ablangen tonnte. Will er fich ausruhen, fo fett er fich auf bie hinterbeine und biegt nicht alle viere auf einmal, fonft konnte er nicht wieber aufstehen, weil er teine Aniegelente hat. Desmegen folaft er ftebend, an einen Baum gelehnt. Die Jäger, fo ihn fangen wollen, fuchen bie Stellen und Baume auszufundschaften, bie er ju feiner Schlafftatte mablt; nachber fagen fie ben Baum bis auf ein bunnes Enbe burch, unb wenn ber Elefant fich baranlehnt, fo fällt er mit bem Baum um und fcreit erbarmlich. Auf fein Gefdrei tommt ein großer Elefant und tann ihn nicht aufheben, barüber brullen beibe gewaltig, und zwölf andere große Elefanten tommen, tonnen aber ben gefallenen auch nicht aufrichten.

Nun ftimmen alle zusammen ein fürchterliches Bebeul an, banach kommt ein kleiner Elefant und bebt mit feinem Ruffel ben am Boben liegenden großen Elefanten in die Bobe." Der Anfang biefer Elefantengeschichte bat vorbilblichen Bezug auf bas, mas fich mit unfern Stammaltern im Parabiefe zugetragen. Der an ber Erbe gappelnbe Elefant ift ber Menfch nach feiner Bertreibung aus Eben. Mofes tam und hob ihn nicht auf, die nachfolgenben zwölf Propheten thaten es auch nicht, zulest tam Chriftus, erniebrigte fich und richtete ben gefallenen großen Gunder auf. Die hinreichend bekannten Fabeleien über bie Manbragora ober Alraunwurzel nachzuerzählen, bazu haben wir weber Grund noch Antrieb, und bemerten nur, baf bie Früchte jener Burgel von ben beutigen Arabern "Satansäpfel" genannt und noch als Liebestrant, b. h. als ein bie Empfängnig befördernbes Mittel gebraucht werben. Schon in ber Patriarchenzeit mußte man um biefe Gigen-Rabel, ale fie noch nicht geboren hatte, bat ihre Schwester Lea um die von Ruben heimgebrachten Danbragoraapfel (Dudaim), burch welche fie Mutter zu werben hoffte, und die ihr Lea fur bas Schlafrecht einer Racht überließ. Gine Miniatur ber berühmten Sanbidrift bes Diostorides ju Wien, aus bem Anfang bes 6. Jahrhunberte, zeigt une bie Abbilbung jenes griechischen Arates. welchem bas personificirte Entbedungsgenie bie Manbragora überreicht. Der Maler hat babei ben hund angebracht. ber, nachbem er jum Ausreigen ber Bunberpflanze angewenbet worben, tobt hingefallen ift. Der altfrangöfische Dichter Philippe von Thaun fagt in seiner Beschreibung von ben heilfräftigen Eigenschaften ber Manbragorawurgel febr naiv: es fei ein Belffraut gegen alles Uebel, nur nicht gegen ben Tob.

Bas bie Alten vom Einhorn erzählten, tam ben neuen Religionslehrern zu gelegen, als baß fie es nicht bereitwilligft für ihre Zwede hatten ergreifen follen, und wirklich finden wir biefes Fabelthier in ber driftlichen Symbolit auf verfciebenartige Beife bezogen. Die altefte driftliche Beit betonte vorzüglich bas horn und fafte es als Symbol bes Rreuges, weil bie morgenlanbifchen Sagen biefem Born, unter andern medicinischen Tugenden, die Kraft zuschrieben, feinen Besitzer vor Bergiftung ju bewahren, indem es bas Borhandenfein von Gift anzeige ober bie Wirfung beffelben unichablich mache. Die gleiche Borftellung knüpfte man fpater an bas Crucifig, welches baber jum Bannen und Feffeln ber giftigen Drachen und Lindwürmer gebraucht wurde. "Bei bem Felbe Belyon, im Gelobten Lanbe", ergablt Johann von Beffe in ber lateinischen Beschreibung feiner Wallfahrt nach Jerusalem im Jahre 1389, "ift ber sogenannte Fluß Mara, febr bitter, welchen Mofes mit feinem Stabe folug. Er machte ihn baburch fuß, und bie Rinber Ifraels tranfen baraus. Noch jest, beifit es, vergiften bofe Thiere nach Sonnenuntergang Diefes Baffer, fobag man alsbann nicht mehr bavon trinken fann. Aber morgens frühe, fobald bie Sonne aufgegangen ift, tommt vom Meere bas Einhorn, taucht fein horn in ben befagten Flug und vertreibt baraus bas Gift, bamit bie andern Thiere am Tage bavon trinken konnen. Den Umftand, ben ich berichte, habe ich mit eigenen Augen gesehen." Das wurde im Mittelalter vom Einhorn erzählt und geglaubt. Fürften und Ritter verforgten fich barum ftets mit Studen von bem toftbaren Born biefes Thieres, b. h. mit Stofgahnen bes Narmals, welche bamals bafür galten. Probirlöffelchen aus foldem vermeintlichen Horn hingen, mit filbernen Rettchen angelöthet, namentlich an Salzfässern und Trinkbechern, um bei Tafel vor beimtudifden Anfchlagen ju fcuten. Wie man fich benten fann, murbe biefes forn febr gefucht, weil aber ausgemacht echtes nicht immer aufzutreiben und Sifterifdes Tafdenbuch. Bierte &. VIII.

übermäßig theuer war, so behnte man seine Bundertraft bis zu einem gewissen Grabe auch auf das wohlseilere Horn ber Hornschlange aus.

Das Ginhorn felbft mar im Mittelalter Symbol ber unbeflecten Empfängnif, und wird im alten "Physiologus" folgenbermagen befdrieben: "Es ift ein Meines Thier, bem Bidlein gleich, aber febr tubn; mit feinem Born, fo blant und icharf wie eine Damascenerklinge, haut es gewaltig um fich und foligt bem Elefanten ben Bauch auf, bag ibm bie Eingeweibe berausfallen. Rur mit Lift tonnen bie 3ager bas grimmig wilbe Thierchen fangen. Man nimmt eine Jungfrau und fest fie an bie Stelle im Balbe, wo bas Einhorn weibet; fobalb letteres ihrer anfichtig wird, legt es alle seine Grimmigkeit ab, läuft zu ihr, und ift fie eine mahre, b. h. feufche Jungfrau, fo hupft es ihr in ben Schos und entschläft ba. Run tommen bie Jager, greifen es und führen es in bes Konigs Balaft, als mun= berbare Seltenheit. Alfo mar unfer Berr Jefus Chriftus bas geiftliche Ginhorn, wovon David fprach: «Ich habe ihn lieb wie ein junges Ginborn.» Reiner vermochte ihm beizutommen, bis er ber Jungfrau Maria in ihren reinen, feuschen Schos fprang, ba murbe er gefangen von ben icharfen Jägern, ben Juben, und von ihnen getöbtet; aber bas Grab hatte teine Bewalt über ibn, und er fuhr gen Bimmel in ben Balaft feines ewigen Baters."

Bas die Gestalt des Einhorns betrifft, so ist es auf einem Relief von Ninive nichts anderes als ein Stier, der, statt eines Hörnerpaares, mitten vor der Stirn ein einzelnes großes Horn trägt. Die ältesten christlichen Thierbuchschreiber dachten sich darunter, wie wir eben gehört haben, ein Ziegenlamm. Dieses eignet sich in der That zum Schosthier einer Jungfrau weit besser als das in den spätern Bestiarien vorsommende ungeschlachte Rhinoceros oder der

mächtige Schimmel mit bem ellenlangen gewundenen Elfenbeinhorn vor ber Stirn, welcher in ben Runftwerten bes 14. Jahrhunderts gewöhnlich bas Ginborn vorftellt. 3m 15. Jahrhundert ift es ein fanftes, ruhig einherschreitendes Thier, bas immer noch viel vom Pferbe, aber einen ftarfern Bart und Familienverwandtichaft mit bem Bod hat. Cuvier, in feinen Anmerfungen jum achten Buch bes Blinius, hält biefe Einhornbilder für lauter Berbrehungen des Mashorns. Reuere englische Reifende behaupten zwar, daß fich ein folches Thier nicht blos vereinzelt, fonbern beerbenweise im Innern von Afrika und in ben Gebirgen von Sindoftan vorfinde, allein biefe Entbedung gehört wol ju ben Illufionen bes übertriebenen Patriotismus ber Englanber, bie mehr als andere barauf erpicht find, in ber Wirklichfeit Die Eriftenz eines ber heralbifden Thiere ihres Staatsmappens nachweisen zu konnen.

Ein anderes Wunderthier, das ebenfo wie das vorher= gebenbe auf eine Bagellenart jurudjuführen fein burfte, wenn man nicht lieber beibe in bie Rlaffe ber Bhantafiethiere verweisen will, ift bas Antholops, auch Aptolops, Aptolos, Antula genannt. Der "Physiologus" beschreibt es ale ein wildes, ichnellfußiges Thier, bem fein Jager angutommen vermag, und welches zwei lange Borner hat, fo scharf wie eine Mefferklinge ober fo zadig wie eine Sage, womit es bie bidften Baume gerschneiben ober umfagen fann. Es lebt an ben Ufern bes Cuphrat. Sat es aus bem Fluffe feinen Durft gestillt, fo läuft es in die Ebene ju einem Behölz voll lieblicher Bufche, wo es fich luftig herumtummelt und mit feinen Bornern im Geftrauch verwidelt, fobag es fich nicht mehr losmaden tann und von berbeieilenden Jägern eingefangen wirb. Diefes Thier bezeichnet ben wadern Mann, ber mit allen Tugenben gewapp= net und gewahrt ift; lagt er fich vom Bein und Beibe,

amei lieblichen Bemächsen, verloden und in Fallftride vermideln, fo faßt ihn ber wilbe Jager, ber Teufel, beim Schopf und es ift vorbei mit feiner Reuschheit, wie mit Simfon's Starte, als ihm Delila bie haare abgefchoren. Mit ben zwei Sornern bes Thieres find bie beiben Teftamente gemeint, woraus ber Chrift sich fleißig erbauen foll. Der Bergleich ift etwas geschraubt, aber vollkommen gerecht= fertigt burch bas Beispiel ber Rirchenväter, von welchen ber beilige Augustinus ben zwei Bornern auf ber Stirn bes apotalyptischen Thieres biefelbe Bebeutung gibt. Uebri= gens geriethen ichon bie alten Beiben ins Schwarmen, wenn es fich von Bornern handelte, und wollten überall welche feben, fogar in ben Stofgahnen bes Elefanten. Die drift= lichen Kirchenlehrer machten es eben nicht viel anders, nach ihrer Auslegung ift burch bas Horn bas Rreuz, bas Reich Chrifti, bas vom herrn im Saufe David's aufgerichtete Born bes Beile vorbebeutet; bie zwei Borner beziehen fich auf die beiben Rreugarme ober Testamente, Die fieben Borner bes Lammes ber Offenbarung bezeichnen bie fieben Rrafte Gottes ober bie fieben Gaben bes Beiligen Beiftes, und die sieben Borner bee großen Drachens verfinnbildlichen bie fieben Tobfunden; endlich bie Borner überhaupt, als bie natürlichen und oft gefährlichen Stofmaffen ber Thiere, die nicht ins Joch wollen ober es abschütteln, bebeuten bie Widerspenstigkeit, Die Meuterei und ihre Ginblafer, die Damonen. Darum, man merte fich's, und nicht jum Narrenpoffen, find bie Teufel in mittelalterlichen Bilbwerfen beinahe immer gehörnt.

Bon bem Walbesel, ober richtiger Wilbesel, bei befsengleichen Nebukabnezar, als er zu thierischer Brutalität berabsank, seinen Ausenthalt hatte, wird erzählt: Er lebt in Ufrika und schreit nur, wenn er nichts mehr zu fressen hat. Jedes Jahr am 25. März brüllt er zwölfmal in der Nacht und ebenfo oft am Tage, baraus erkennt man, bag bie Nachte ebenfo lang find ale bie Tage. Der Wilbefel (in bem althochbeutschen Thierbuche bes 11. Jahrhunderte ift Onager mit "Tannefel" überfett) bezeichnet ben Teufel, ber, feithem bie Beiben aus ihrer Gunbenfinfterniß jum mahren Lichte, jum Chriftenthum befehrt worden, vor Buth und Ingrimm über Beibemangel brullt. In ber Melito'fchen "Clavie" wird ber Balbefel auf Chriftus gebeutet und zum Beweise bafur bie Stelle aus bem Buch Biob, bie von jenem Thier eine fo prachtige Schilberung entwirft, angegogen, bie entgegengefette Bebeutung aber auch angenommen und mit Bibelftellen belegt. Bas ber "Physiologus" vom Wildesel erzählt, ift vermuthlich eine Anleihe aus ber ägpptischen Sage vom Bundsaffen, ber hieroglyphisch bie Zeit ber Aequinoctien bezeichnete, weil er mahrend biefer Beit zwölfmal am Tage und ebenfo vielmal in ber Racht, jebe Stunde einmal, urinirte. Deshalb pflegte man in Aegypten nicht unpaffend ben hundsaffen auf Wafferuhren abzubilden, als Stundengott in ber haltung bes allernaivften Bafferfpenbers, bie bei uns vor vielen Mugen nur Rinder annehmen dürfen.

Der Wolf hat in der Welt wenig Freunde und muß raher leise und behutsam auftreten. Seine Schliche und Räubereien brachten ihn von jeher in arges Geschrei. Die alten Deutschen sagten ihm nach, er habe die Sonne verfolgt, sie eingeholt und verschlungen. Durch das berühmte Thierepos des Mittelalters kam er zu der Thiergruppe, wovon damals am meisten gesprochen wurde. Das Evangelium, welches vor den heuchelnden Frömmlern warnt, die im Schasssleide einherwandeln und inwendig räuberische Wölfe sind, hatte die religiösen Commentatoren im voraus darauf hingewiesen, und die Thierbücher erzählen von ihm Folgendes: Der Wolf ist start an den Füßen, aber schwach in den Rippen, und so geartet, daß er den Kopf nicht nach

hinten hinwenden fann, wegen ber allzu großen Steifheit feines Benide; wenn er fich umbreht, um hinter fich gu sehen, so breht er sich mit bem ganzen Leibe herum. nahrt fich manchmal von Wind und Erbe, häufiger jeboch von Raub. Die Wölfin wirft Junge im Monat Dai, wenn es bonnert, und nie ju anderer Zeit. Wenn fie Junge hat, fo gebraucht fie bie Borficht, ihre Beute nicht in ber Rabe, fonbern weit weg ju fuchen, und geht fie nachts auf Raub aus, fo schleicht fie fich leife, wie ein abgerichteter Bubel, zu ben Schafen und geht gang gegen ben Binb, bamit bie hunde ben Geruch ihres Athems nicht wittern und ben Schafer weden. Begegnet es ihr, bag fie auf einen burren Zweig tritt und ibn gerbricht, fo bestraft fie bafür ihren Bug und beißt ftart barauf. Ihre Augen leuchten im Dunkeln wie brennende Rergen. Bei ibren Jungen ift gewöhnlich ein Bundden, find fie etwas berangewachsen, fo führt bie Mutter fie ans Baffer, bier erkennt fie ben hund an seiner Art zu faufen und frift ihn auf ber Stelle. Ihre rechtmäßigen Jungen unterrichtet fie im Schritthalten, b. h. in gleichem Buge bintereinander bergugeben und ihre Bfoten bebende in bie Juffpur bes vorangebenden zu feten. Diefelbe Tattit beobachten bie alten Wölfe, die beim Binuberfdwimmen über einen Fluß fich gegenseitig an ihren Schwänzen halten. Alle tiefe Eigenschaften bes Bolfs werben von ben mittelalterlichen Thier= buchschreibern als Satanstniffe gebeutet. Die alteften driftlichen Symboliter, nach bem Beifpiele Melito's, bezieben jenes Raubthier befonders auf Baulus. 3m Segen Jatob's heißt nämlich Benjamin ein reigenber Bolf, ber morgens Raub frift; Baulus mar aber, wie er felbst fagt, aus bem Stamme Benjamin, und fättigte fich in feiner Jugend von bem, mas er aus bem driftlichen Schafftall raubte.

Der Fuche, von beffen Berichlagenheit alle Schriftfteller,

beilige ober profane, viel zu erzählen miffen, fpielt in ber Thierfabel ungefähr Diefelbe Rolle wie ber fchlaue Obpffeus in ben homerischen Gebichten. Die allgemeine folimme Nachrebe machte ihn fehr fruh zum Sinnbilbe jeglicher Art von Arglift und Berfcmittheit. Jefus glaubte die Boshaftigfeit bee Berotes nicht paffenber darafterifiren ju fonnen, als indem er ihn einen Fuchs nannte. Origenes und anbere Rirchenlehrer geben weiter, fie verfichern ansbrudlich, ber Teufel trage einen Fuchspelz. In biefem fatanischen Sinne wird ber Fuche in ben mittelalterlichen Thierbuchern aufgefaßt, mabrend er in ber gleichzeitigen epifchen Fabelbichtung, beren Sauptfelb er ift, mehr ale ein Erzichelm auftritt. Bon allen ibm jugefchriebenen Aniffen und Pfiffen hatte ber "Physiologus" nur einen einzigen herausgehoben, ber freilich als fein Meisterftlick angesehen werben tann, und womit er sich vornehmlich aushilft im Winter, wenn er hungerig, bie Erbe aber tahl ift und bie Schafftalle fo gut vermahrt finb, bag fich nirgenbe mehr eine bequeme Blündergelegenheit barbietet. Unter ben fpatern Thierbüchern befindet fich fast teine, wo nicht in einer fconen Miniatur Meifter Fuche abgemalt ift, gang fläglich auf bem Rücken liegend, bie Bunge lang jum Munbe beraushangent, bie Borberpfoten über bie Bruft gelegt, ber Balg gang bredig und in rother Erde umgewälzt, bamit er fich blutig und wie von Bunden zerbiffen anlaffe; feine Regung, fein Athemjug verrath einiges Leben. Wer ihn fo ftarr baliegen fieht und bas funkelnbe Schalksauge nicht bemerkt, ber glaubt gang gewiß, ber Bofewicht habe feinen Gunbenlohn empfangen; er gibt fich aber biefen verruchten Unftrich nur in ber Absicht, bie Rraben und andere aasfreffende Bogel in feine Rabe ju loden, bie, weil fie ibn für tobt halten, berbeifliegen und fid auf ihn fegen, um ihn anzupiden; alebann fonappt und greift er nach ben Unbesonnenen, und bie er pact, benen reißt er ben Ropf ab und verspeift fie. Ebenso macht es fein Chenbild, ber Teufel: er ftellt fich tobt und firrt burch Borfpiegelung von "Aefereien" bie unflugen Weltfinder, bie feiner Reble und Pfote nicht ausweichen.

Der Bod ftand nie und nirgenbe in fonberlichem Beruch ber Beiligkeit, und ich möchte nicht behaupten, bag er verleumdet worden. Go viel ift gemig, fein uppiges Leben erregt Unftog und fein übler Dunftfreis laft feine mufterhafte Reinlichkeit bei ihm vorausfegen. 3m gangen Alterthum wurde er einstimmig als bas Symbol grober Unzucht und Sinnesluft angenommen. Die alten Griechen erbichteten aus ihm ben Ban, welchem fie bie Hybris, b. h. bie Beilheit zur Mutter gaben, und bie Sathrn, ein nichtsnutiges Gefchlecht, wie Befiod fie nennt. Den Chriften biente biefe Form jum Abgug ber bofen Damonen, bie in ber Bibel Teufel ober Satansengel beifen. In ben alteften driftlichen Bildwerfen bat ber Teufel vom Ban bie halbthierische Geftalt, bie Borner, bas ftruppige Baar, bie fpigen Ohren, bie frumme, gebogene Rafe und bie Biegenfuße behalten, wie auch bas Bocksichwanzchen, bas fich bei ben fpatern mittelalterlichen Teufeln jum Affenschwang verlängert. Als Geißmännlein (Banist) erfchien er bem beiligen Antonius auf ber Reife jum beiligen Baulus, wies ihm ben Weg und bat ihn um feine Fursprache. Go erzählt ber Rirchenvater hieronymus im Leben jenes beiligen Einfiedlers, und verbürgt bas authentische Dafein folder Creaturen, von welchen zur Zeit bes Ronftantius ein in ber Bufte eingefangenes Eremplar lebenbig nach Alexanbria tam, bafelbft ftarb, fobann eingefalzen und nach Antiochia gefandt wurde, bamit ber bort refibirende Raifer es in Augenfchein nehmen tonnte. In Betreff einer andern Gattung antifer Fabelthiere, nämlich ben Centauren, welche ebenfalls in die driftliche Symbolit übergingen, will

jedoch ber große hieronymus nicht entscheiben, ob fie bloße Berkappungen bes Teufels seien ober ob bie Bufte wirklich folche Geschöpfe hervorbringe. Als Disgestalten von Pferd und Mensch ober Efel und Mensch, find bie Centauren vielmal an mittelalterlichen Rirden bargestellt, wie fie rudwarts gewantt, in vollem Trabe einen Pfeil vom Bogen schnellen; fie verfinnbildlichen ben bofen Jeind, welcher bas Gemuth bes Menfchen ju zügellofer Begier, namentlich jum Chebruch reigt. Diefe Gunde heift bei ben alten Moraliften ber "Satanshengst", und ber driftliche Teufel bekam feinen Pferbefuß von feinem eigenen Leibroff, nicht von unferm ebelften Sausthier, noch weniger, wie germanistrenbe Gelehrte glauben machen wollen, von bem Roffe Sleipnir, auf welchem Woban jeden Abend über die Unterweltsbrücke nach Ballhöll ritt. Die Kirchenväter, welche bie Grundzüge ber driftlichen Damonologie ausbilbeten, maren fehr bewandert in ber claffischen Fabelbichtung und Götterlehre. hatten aber keine Ahnung von ber skandingvischen Sage und Mythologie.

Der Biber ift bei une als Baumeifter berühmt. Die neuesten Naturforscher haben ihm freilich biefes Talent abgesprochen ober wenigstens fehr geschmälert; aber ber alte "Physiologus" tennt vom Biber nur die allerbestreitbarfte feiner Befonderheiten, die er natürlich für ausgemacht halt und zu erbaulicher Lehre benutt. 3mei fleine Beutel am After biefes Thieres enthalten bekanntlich bas fonst in ber Beilfunde fehr gebräuchliche Caftoreum ober Bibergeil, bas feinem Trager viele Nachstellungen verursachte. Der Biber benahm sich babei mit menschlicher Ueberlegung auf folgenbe Beife: Benn er mertt, bag man auf feinen Fang ausgeht und tein Entrinnen für ihn möglich ift, fo beißt er mit feinen icharfen Schneibegahnen ab, mas man von ihm haben will (ein althochbeutsches Thierbuch nennt es "bie Gemächte"). und wirft es ben Jagern ins Beficht: mit biefem lofegelb rettet er fein Leben. Wird er nachher von andern Jägern verfolgt und eingeholt, fo richtet er fich auf feinem Befage in bie Bobe, um ihnen ju zeigen, bag er los ift, mas fie begehren, und bleibt hinfort unbehelligt. Go foll ber Chrift thun, ber mit Gott fauberlich leben will, er foll mit eigener Sand alles geile Untraut des Bergens ausraufen und bem ichnöben Berfolger an ben Ropf werfen, tommt nachher ber Teufel wieder und fieht, daß nichts mehr zu holen ift, fo läßt er ab von feinen Nachstellungen. Der Apolog bat feitbem feine Brauchbarkeit verloren. Die kluge Art, wie bie alten Biber (bie pontischen, bie man fonft hauptfächlich im Sinne hatte) ihr Leben retteten, murbe ben beutigen amerifanischen wenig frommen, weil ber Jager von biefen nicht blos ihre pharmaceutische Substang, sondern auch ihr Fell verlangt.

Ariftoteles, Melian und Plinius fprechen vom Igel in gleichen Ausbruden. Der erfte fcreibt ihm eine vom beiligen Ambrofius febr gepriefene Borfichtigfeit gu, bie ibn bei feiner Wohnung zwei Gingange anbringen läft, ben einen gegen Abend, ben anbern gegen Mittag, fobaf er fich ju Hause immer vor Windzug schützen kann. Der "Physiologus" ergählt: Der Igel ift ein fehr pfiffiges Thier. Wenn bie Trauben reif find, fo trabt er nach bem Beingarten. flettert auf eine Rebe und ichüttelt ben Stod; alebann fteigt er herab, walt fich auf ben Beeren, fpießt fie an feine Stacheln und tehrt beutebelaben beim. Diefes verteufelte Runftftud veranlagte naturlich myftische Commentare. "Man hat mich jum Suter ber Weinberge gefett", fagt Salomo im Soben Liebe, ,aber meine eigenen Beinberge habe ich nicht behütet." Die Ibee bes Igels wedte baber bie Borftellung von bem ftete wachsamen Feinbe, welcher bem Chriften bie Früchte feines guten Banbele forttragt.

Den alten Griechen mar bas Biefel ein fehr' verrufenes Thierchen, obichon ober vielleicht auch weil es burch fein plötliches Borüberlaufen ber Altmene bei ber fcmeren Geburt bes Bercules wirksame Bebammenbienfte leiftete, bie ihm von ber rachfüchtigen Bere bie Strafe jugog, fortan burch bas Dhr ju empfangen und aus bem Munbe ju gebaren. Diefes von ben mittelalterlichen Thierbuchschreibern aufgegriffene Marchen tommt vermuthlich baber, weil bas Wiefel beim Wechseln ber Wohnung, nach Ratenart, feine Jungen zwischen ben Rinnbaden mit fortnimmt. Das häufige Umziehen bringt bas Thierchen manchmal in ben Fall, fich in frembes Eigenthum einzunisten, und ber frangöfische Fabelbichter läft von bem "fpignafigen Damden" bas beliebige Occupationerecht vertheibigen. "Physiologus" ericien biefe Eigenschaft an bem Biefel als bas Symbol ber Unbeftanbigfeit, und fo ftand nichts im Wege, bie richtige ober unrichtige Angabe auf mantelmuthige Menschen anzuwenden. Obgleich flein und schwach. tampft bas Biefel boch mit bem gröften und ftartften Thiere; es ift ein Tobfeind bes gangen Schlangengeschlechts und überwindet fogar ben Bafilist, Die fürchterlichfte aller Schlangen, ein Sinnbilb bes Sieges, welchen ber fcmachfte Menfc burch Gebete und Werfe über ben Teufel erringen fann.

Bas die alten Schriftsteller vom Ichneumon erzählen, bas wird in den mittelalterlichen Thierbüchern dem Hhdrus oder Poris nachgesagt, der im Nil lebt und dem "Kutschrill" (Krotodil) seind ist. Plinius schildert den Ichneumon, wie er sich im Schlamme wälzt und mit mehren Drecktrusten gewissermaßen panzert, um seinem Gegner beizutommen; wenn das Krododil, angenehm gekitzelt von dem Schnabel des Kolibris (Trochilus), der ihm in den Nachen gestogen ist und darin herumhüpfend ihn punt, seinen

Schlund so weit als möglich aufgeriffen hat, so fährt ber Ichneumon wie ein Blip hinein und zerbeißt bem Ungeheuer die Eingeweide. Aehnlich erzählt ber "Physiologus": Wenn ber Hydrus (in ben spätern Bestiarien gehört bieses Thier nicht mehr zur Gattung ber Biverren, fonbern zur Schlangenfamilie) bas Krofobil mit offenem Munbe am Geftabe ichlafen fieht, fo bewälzt er fich mit Schlamm und macht fich aalglatt, bamit er leichter und flinker in ben Bauch bes Ungethums hinabschlüpfe, burch ben er fich burchbeift und gefund wieber beraustommt. Diefer Umftand ichien bem "Physiologus" ein gutes Gleichniß für bie Böllenfahrt Chrifti und ein ichidlicher Unlag, triumphirend mit bem Apostel auszurufen: "Tod, wo ift bein Stachel? Bolle, wo ift bein Sieg?" Denn fo wie ber Hhbrus in ben Bauch bes Rrofobile hinabglitt und lebenbig aus bem getödteten Unthier heraustam, fo fuhr ber Beiland jur Bolle und tam fiegreich heim, indem er bie Berechten mit fich führte und bie Ungerechten zurüdließ. Die ägyptische Briefter= und Bolfsfage machte aus bem Krofabil ein gottesfürchtiges Thier, inbem fie ihm nachrühmte, bag es mahrend ber gangen Boche bes jährlichen Festes ber Geburt ober Theophanie bes Apis feinen Menfchen antafte und erft am achten Tage feine gottlofe Wilbheit wieberbekomme. Bon ben alten Naturgeschichtschreibern murbe ihm bie verbächtige Empfinbsamkeit augetheilt, welche es ben von ihm getobteten und gefreffenen Menfchen beweinen ließ, weshalb man es zum Sinnbilbe ber Seuchelei nahm. Diefe Bebeutung nebst bem bagugehörigen Marchen ging in die mittelalterlichen Thierbucher über und wurde fprichwörtlich im Bolfe, fobaf man noch jest einem heuchlerisch weinenden Menschen spöttisch "Krofobilethränen" beilegen fann und jeder bie Unspielung per= fteht, aber nicht jeder weiß, woher fie fommt.

Die sagenhafte und symbolische Ornithologie mag ber

Rönig ber Lufte und aller Luftbewohner eröffnen. Wie ber Löwe, so war auch ber Abler für bas heidnische Alterthum Gegenstand mannichfaltiger Sagen und Embleme. Griechen, nach ihrer unveränderlichen Beife, erdichteten von ihm bas Unsprechenbste und Glaubhafteste: weil sie ihn gegen ben Sturmwind anfliegen und über ben höchften Berggipfeln in Wolfen verfdwinden faben, brachten fie ihn in nähere Berbindung mit ben Bewohnern bes Olymps und machten ihn jum Blittrager bes Beus. In ber driftlichen Symbolik ift ber Abler bas Sinnbild bes Evangeliften Johannes und aller hochfliegenben Beifter. Die charatteriftifchen Gigenschaften bes Ronigs ber Bogel, fein ungemeines Flugvermögen, fein icharfes Beficht, feine Rrallen= ftarte und Langlebigfeit find in ber Bibel poetisch hervorgehoben. Wenn es in den Pfalmen heißt: burch Gottes Gnade verjunge fich ber Fromme gleich einem Abler, fo bezieht sich bies wol auf die jährliche Rauhe ober Maufe, bie man als eine Berjungung betrachtete. Der "Physiologus" aber verftand es in buchftablicherm Sinne und entlehnte aus ber reichen Ablerfage bie Erzählung, welche ben Abler fich in einem Jungbrunnen verjüngen läßt: wenn ber Aar altert, fo erlahmt die Kraft feiner Flügel und trübt fich bie Bellfichtigkeit feiner Augen; alebann fliegt er gur Sonne auf, warmt fich an ihren Strahlen, fentt fich nachher nieber und taucht breimal in einen Brunnen, woraus er völlig verjüngt hervorgeht. Alfo foll ber Menich thun, er fei Jube ober Chrift, welcher noch bas alte Rleib, ben Irrober Unglauben, an fich hat und beffen Beiftesaugen bebunfelt find; wenn er in bas beilige Taufwasser eintaucht, so ift er zu einem neuen Menfchen umgewandelt und hat eine flare Anschauung vom Simmelreich. Im hohen Alter wird bem Abler ber obere Schnabel fo lang, baf er ben untern Schnabel nicht mehr aufthun und feine Rahrung zu fich nehmen

fann; alsbann fliegt er ju einem Felfen, bricht ben Schnabel ab und ift nun, folange Gott will. Diefer Abler ift bas Borbild bes Menfchen, bem feine Gunben übermachfen; er foll am Tische bes herrn bie beilige Wegzehrung nehmen und ruhig abwarten, bis fein Ende herankommt. Ariftoteles beschulbigt ben Abler ber Unbarmberzigkeit gegen feine junge Brut; aber bie Stellen, wo Mofes fagt, Gott habe fein Bolf bewacht, wie ein Abler feine Jungen, und auf Ablerflügeln getragen, geftatteten nicht wohl jene Un= Die Thierbuchschreiber feten baber ben Abler unter bie Bögel, die fich burch garte Sorge für ihre Jungen aus-Seine Baterliebe ift jedoch an die Bedingung gefnüpft, daß er fie nicht an eine unwürdige Brut verfcwenbet. Bu biefem Behufe nimmt er bie Jungen nacheinander in feine Fange, fliegt bamit boch binauf in bie Luft und zwingt fie in bie Sonne zu bliden. Wer biese Brobe nicht aushalten fann, ber wird als Baftard verftoffen.

Der Beier mar in Aegypten ber Reith heilig, Die in ber bilbenben Runft geierköpfig erscheint und bas Symbol bes weiblichen Princips ist; baber sind nach ägyptischer Unficht alle Beier weiblich. Die griechische Fabel läßt bie Beier vom Winde befruchten, und Drigenes vergleicht bamit bie unbefledte Empfängniß ber Maria. Der "Physiologus" betrachtet bie Beier ebenbeswegen als Sinnbild ber Rein= beit, ber Jungfräulichkeit, schilbert fie aber zugleich fo graufam gegen ihre Jungen, bag fie ihnen bie Schenkel gerhaden, um fie abzumagern. Der Beier hat zwar bie Art: wenn ein anderer Raubvogel, ber viel ftarter ift als er, ihm feine Jungen nehmen will, fo wagt er fein Leben um Die theuere Brut; sobald aber biefe befiedert ift, jagt er fie aus bem Reft und leibet überhaupt feinen feinesgleichen (außer bas Männchen fein Weibchen) noch um fich, weil ein folches Raubvogelpaar für feine Befostigung ein weites

Jagbrevier nöthig hat. Die groß geworbenen Jungen vergelten ben Alten ihre Bartherzigkeit; wenn fie feben, bag Bater und Mutter franklich find und nicht mehr fliegen fonnen, fo todten fie biefelben. Die Thierbucher verleiben ben Beiern, ebenfo wie ben Raben und Ablern, Die Babe eines burchbringenben Geruchs, welcher fie bas Liegen von Leichen aus ungeheuern Entfernungen wittern läßt; aber nicht ber Geruchsinn, sonbern ber Befichtefinn ift bei ben Raubvögeln am volltommenften entwickelt. Es ware von der Natur nicht weise gewesen, Bögelgeschlechter, die auf faulende Mefer angewiesen find, mit feinen Beruche- und Geschmadenerven auszuftatten. Diese irrige Meinung ift noch in unfern Naturgeschichten zu lefen und baber bem "Physiologus" fehr zu verzeihen. Rach feiner Angabe mittern bie Geier nicht blos gegenwärtige, fonbern auch gufünftige Beute, infofern fie Sterbefalle an gewiffen Beichen vorhermerten: fie folgen ben ausmarfchirenben Beeren, als ob fie mußten, bag reiche Mahlzeiten für fie baraus entstehen. Bei folden Eigenheiten mußte ber Beier nothwendig bas Sinnbilb bes Sünders werben. Wie jener Raubvogel fich nur vom Fleisch ber Leichen nahrt und fich auf Mas oft fo voll frift, bag man ihn mit Banben greifen fann, fo fcwelgt ber Sünder in alleiniger Fleischesluft und wird bes Mafes fo voll, bag ber Teufel ihn mit leichter Mübe padt.

Seit unbenklicher Zeit ist ber Rabe mit heiligen Dingen in Berbindung gesett worden. Wer die Bibel auch nur mit flüchtigen Händen durchgeblättert, der weiß, daß die historische Berühmtheit dieses Bogels sich vom Ende der Sündslut herschreibt, wo er, zuerst aus der Arche Noah's herausgelassen, über dem Schmausen vom Aase der vorfündsstutigen Welt das Wiederkommen vergaß und damit unumwunden aussprach, wer er war, nämlich ein verstockter Jude, der an dem alten fleischlichen Geses hing, im Gegensat

gegen die Taube, die aus bem Garten ber neuen Erbe ben Delzweig zurudbrachte und fich bem Chriftenthum, bem neuen Bunde anfchloß. Diefe gleich bei feinem erften Auftreten in vorgeschichtlicher Zeit zum Borfchein fommenbe Unsitte, sich bei Freffereien zu verspäten, wurde ihm als fcwere Schuld angerechnet, wovon er fich nie gang zu rei= nigen vermochte, und feitbem blieb er in ber griechischen Mythe wie in ber biblifchen Gefchichte als vergefilicher Geschäftsbeforger verrufen. Apollo hatte bekanntlich ben Raben jum heiligen Bogel, und ichidte ihn eines Tages, als bie Botter opfern wollten, mit einem Becher aus, Libationsmaffer von der nächsten Quelle zu holen. Der Rabe traf unterwegs einen Feigenbaum, nach beffen Früchten ibn ftark gelüstete, da sie aber noch nicht die gehörige Reife hatten, wartete er, bis bie Feigen jum Effen reif maren, und ließ mittlerweile seinen Auftrag unverrichtet; nachber entschuldigte er fein Ausbleiben mit bem Borgeben, eine Schlange habe täglich bie Quelle, wo er bas Waffer holen follte, ausgetrunten. Apollo feste ben Raben, ben Becher und bie Schlange unter bie Sterne, boch ben Raben fo weit weg vom Becher, daß er Durft leiden mußte und jedes Jahr jur Feigenzeit am Bips frank murbe. Nichts= bestoweniger blieb er später im besten Bernehmen mit Göttern, Propheten, Sibyllen, Augurn und fonftigen Drafelfpenbern. Dichter und Profaifer befangen ihn in allen Tonarten. Die Griechen manbten fich an fein geographisches Wiffen um Ausfunft über ben Mittelpunkt ber Erde, wo sie bem pythischen Apollo einen Tem= pel bauen wollten. In Rom galt er vorzüglich als Weiffagevogel und hatte berathenbe Stimme in Bolfsversammlungen. Auf bem ffandinavischen Olymp mar er gleichfalls zu Saufe. Dbin hatte nebst zwei Wölfen auch zwei Raben zu beständigen Begleitern und bieg beshalb

ber "Rabengott". Die hebräische Poesse fand freilich mehr als die griechische, römische und germanische an dem Raben auszusetzen. Der gottesfürchtige Mann Hiob beschuldigt ihn ausdrücklich, er jage seine Jungen aus dem Reste und überlasse sie herzloserweise fremdem Erbarmen, und der fromme König David wiederholt die Anklage in dem weltberühmten Berse seines Psalms: "Gott gibt den jungen Raben, die zu ihm schreien, ihr Futter." Auffallend aber ist, daß ein so arg bescholkener Bogel von Jehovah zum Ausrichten barmherziger Werke gewählt wurde: er brachte dem Propheten Elias in der Wiste sein täglich Brot. Diesselben Botendienste besorgt er in christlichen Legenden.

Naive Seelen, welche bas Lateinische für die Raturfprache ber Menfchen hielten, wollten ben Raben jum Erofter machen; weil er mit bem Worte cras, bas beständig aus feinem Munbe ertont und in ber Sprache bes alten Latiums "morgen" bebeutet, auf eine beffere Zufunft vertröfte. Belehrtere Sprachfenner aber widerlegten biefe gut= muthig philologische Meinung und bewiesen, ber fcmarze Bogel fei bas Sinnbild ber Tragheitsfunde, weil er mit feinem unabläffigen Rufen: cras, cras (morgen, morgen. nur nicht beute), jum Nachstingen feines Rabenliebes, b. b. jum emigen Aufschieben ber Beichte und Befehrung verleiten wolle. Aus biefem Grunde erklart ber beilige Augustinus ben Raben für ein Teufelsthier. Unbere verstanden bei bem eintönigen Rabengefracht höhnisches Gespött, allein bie Ansicht bes genannten Rirchenvaters war im Mittelalter bie herrichenbe, fie murbe burch bie Salomonifchen Sprichwörter, welche bem Raben bie bofe Gewohnheit nachfagen, an Leichen vorzugsweise nach ben Augen zu geben, entichieben befräftigt, und ließ fich übrigens mit ber obigen Bermuthung recht gut vereinbaren. Im entgegengeseten Sinne bezieht bie Melito'iche "Clavis" ben Galgenvogel auf

Christus, weil im Hohen Liebe von bem mystischen Gemahl geschrieben steht: "seine Loden sind kraus, schwarz, wie ein Rabe." Rach anderer mystischer Deutung ist jedoch der Rabe wegen der schwarzen Farbe seines Gesieders ein Bild des Sünders. Die jungen Raben kommen mehr weiß als schwarz zur Welt, worüber die Rabenältern so böse sind, daß sie ihre kahlen Kinder verstoßen und nicht ernähren wollen, die alsdann vom Thau des Himmels gespeist werden; wenn aber die Alten die Jungen besiedert sehen, lieben und slittern sie dieselben. So liebt und ehrt die Welt die mit Reichthum Ausgestatteten, und hält wenig von denen, welche keinen haben. Das Beispiel davon ist im Buch der Richter Delila, welche den Simson, solange als er Haare hatte, in ihrem Schose einschläserte; nachdem er aber seine Loden verloren, verstieß sie ihn.

Der Straug wird von ben Arabern fehr paffenb ber "Buftenvater" genannt, aber für einen fehr bummen Bogel gehalten. Dem "Physiologus" ift er bas Sinnbild bes beschaulichen Lebens und bes reuigen Gunbers. Der Brophet Jeremias fagt: "Der Strauf weiß feine Zeit." Wenn er feine Gier legen foll, fo wartet er, bis er bie "Bergilien" ober Blejaben am himmel aufgeben fieht. Diefe Sterne leuchten, wenn bas Korn blüht und bie Bige groß ift; alsbann legt er feine Gier an bie Erbe und scharrt fie in ben Sanb. Berläft er auch feine Gier, fo vergift er fie boch nicht gang. Das Scheinen ber Sterne verfündet ibm nicht blos bie rechte Zeit bes Gierlegens, fonbern auch ben geborigen Augenblid bes Brutens. Der gute Ruf bes Straufes war jeboch nicht fo fest begrundet, bag man biefen Bogel nicht bisweilen zu einer glanzlofen Rolle berabsteigen ließ. Unter ben Bibelftellen, in welchen er genannt ift, bemertte man vorzüglich eine im Buch Siob, wo bie Frage: "Ift bes Straufes Fittich nicht Gefieber bes Storches?"

Berwunderung ausdrückt, daß der Strauß, obgleich er wirkliche Febern so gut wie der Storch hat, dennoch mit denselben nicht sliegen kann, sondern halb Bogel, halb Biersüßer ist. Deshalb bezogen ihn die Ausleger auf die Kleinmüthigen und Schwachgläubigen, die nur Anslüge von Begeisterung haben und sich nicht zu höherer Seelenstimmung
aufschwingen können. Auch erging von alters her die üble Nachrede, daß der Strauß zwar von Pflanzen und Pflanzenfrüchten der Wüste lebe, aber gleichfalls viele andere Dinge, wenn sie auch keine Nahrung geben, als Steine,
Glas, Eisen, ja sogar glühende Kohlen verschlucke und
verdaue. Darum wird er in alten Bilderhandschriften oft
mit einem Huseisen im Schnabel dargestellt, und symbolisitt alsdann die riesige Gefräßigkeit, die sechste und vorletzte Tobsünde.

Der Stord ift ein berühmter Bogel und verbient bie meiften Sulbigungen, bie man ihm von jeher und allenthalben erwiesen. Die semitische Sprache benannte ben Storch chasit, b. h. einen frommen, gutthätigen Bogel, und als ein folder galt er im Alterthum allgemein. Die Aegypter verehrten ihn sowol wegen feiner Bartlichkeit für bie junge Reftbrut, als wegen feiner Feindfeligkeit gegen bie Schlangen ber Rilflut. Bei ben Romern wie bei ben Griechen war ber Storch bas Sinnbild ber kindlichen Liebe, ber Reuschheit, ber Gattentreue und Dankbarteit. Man glaubte, bag bie jungen Storch ihre bejahrten Meltern ebenfo forafam und liebevoll verpflegten, als fie von ihnen in ber Jugend gepflegt und gefüttert worben. Die Griechen bilbeten aus bem Substantiv, womit sie ben Storch bezeich= neten, ein Berbum, bas "Bohlthaten vergelten" bebeutet, und bie Athenienser hatten fogenannte "Storchgefete", b. h. Gefete, welche bie Bflege, bie man feinen Meltern ichulbete, bestimmten. Ariftophanes fpielt auf bie Art bes Storches

an, wenn er bie folechten Menschenkinder mit ben Tugenben ber guten Thierfinder beschämen will. Die find= liche Liebe ber jungen Storche ift inbeg nicht fo ausgemacht, als bie mutterliche Liebe bes alten Storches, und fein Bogel treibt die Belbenmuthigfeit Diefes Befühls wei-Auch als Weiffagevogel marb ber Storch ange= feben, indem er Feuersbrünfte vorausmerten und vor Befahren warnen follte. In Griechenland und Rleinafien galt bas Antommen bes erften Storches für ein glüdliches Ereigniff, und wer bie gute Botichaft anbern anfagen fonnte, burfte von ihnen ein fleines Geschenk verlangen, wie ein alter homerischer Bere bezeugt. Die mittelalterlichen Thierbucher verleihen bem Storch folgende Eigenschaften und Attribute: Mit bem Rlappern feines Schnabels gibt er feinen Willen zu erkennen, mit Beulen und Zähneklappern bruden bie Berbammten ihren Schmerz aus. Die Störche verfunbigen ben Frühling und bekampfen bie Schlangen, bie Schlangen find bie gottlofen Gebanten, welche ber Menfc abwehren soll. Die junge Storchenbrut im Neste, welcher bie Schlange auflauert, bezeichnet bie unschulbigen Seelen gegenüber ben Liften und Rachstellungen bes Teufels. Die alten Störche manbern übers Meer nach ben Sochebenen Aftens; ber Beife, ben eiteln garm und Glang ber Belt verachtenb, ftrebt nur nach Boberm. Man rühmt bie Liebe bes Storches zu seinen Jungen und die dankbare Bietat, womit biefe ihre altereichwachen Aeltern pflegen, fie rupfen ibre alten Febern aus und bitten fie ebenfo lange, als fie felbst gehütet worben. So handeln bie hohen geiftlichen Borgefetten gegen ihre Untergebenen, fie rupfen ihnen bie Febern ber Flatterhaftigfeit und bes lodern Weltfinnes aus und nahren fie mit guten Lehren. Diefe bezeigen binwieberum ihre Dantbarteit gegen ihre Obern baburch, baf fie

Die fagenhafte u. fombolifche Thiergeschichte bes Mittelalters. 245

ihnen mit allen Kräften beiftehen und bie gebührliche Abwartung ihres geiftlichen Amtes erleichtern.

Der Bfalmift fagt: "Des Fulten Baus ift bie Tanne" und ,auf ben Cebern bes Libanon, wo bie Bogel niften, ift bas Neft bes Fulten gleichsam bas vorberfte und ber Führer ber andern", gibt aber nicht an, welche Art Bogel ber Fulf ift. Spätere Ausleger haben barüber verhandelt und auf ben Reiher vermuthet. Ungeachtet bes in ben meiften handschriften bes "Physiologus" portommenden Ramens Fulica (Bafferhuhn, Trauerente u.f. w.), fieht es aller= bings fo aus, als fei ber Reiher gemeint, wenn es nicht etwa ber Storch ift; allein folde Untersuchungen fcheinen fruchtlos, infofern bafür in ber Bibel fein fester Anhaltpunkt gegeben ist und sich auch aus ben baselbst gebrauchten Bezeichnungen nichts mit Gewißheit entnehmen läft, benn es ware vergebens, in ber Bibel, d. h. in einem von Na= turunkundigen ober wenigstens von feinen wiffenschaftlichen Naturforschern verfaßten Buche, Thiernamen und Thierbeschreibungen von fpftematischer Strenge suchen ju wollen. Bas es übrigens auch für ein Bogel fein mag, welchen ber Bfalmenbichter im Sinne hatte, bier liegt nur baran, ju miffen, mas bie alten Thierbeuter bei ben Bfalmenftellen dachten, woraus ihr Rapitel vom Fullen entftanden ift. Es heißt bafelbft: Der Fult ift ein fcboner und artiger Bogel, fehr verftandig und viel flüger ale andere feinesaleichen. Er ift nur gute Fifche und rührt fein Fleisch an, weber faules noch frisches; er fliegt und schweift auch nicht viel umber, fonbern weilt an berfelben Stätte, wo er fich ruhig hält bis ans Ende feiner Tage, und feine Nachkommen um fich versammelt. Go foll ber Rechtgläubige feine irre Lehre fuchen und nicht übermäßig nach weltlichen Dingen trachten, fonbern im Saufe ber beiligen Chriftenheit weilen, bag er ba gefüttert werbe mit ewiger Seelenspeise bis an sein seliges Enbe."

Der Rranich ift ein in ben Annalen ber Fabel, ber Jago und Geschichte berühmter Zugvogel. Giner ber größten und beften Luftsegler, macht er zweimal im Jahre eine Reife von 2000 Boftmeilen, von einer Bemifphare gur anbern. Die nörblichsten Gegenden Europas und Afiens find feine Sommerwohnungen, und in Afrita unter bem Aequator, am Senegal und in Abpffinien bat er feine Binterquar-Die stumme Aussage ber Kraniche in ber Morbsache bes Ibitus verhalf ihnen im Alterthum zu großer Bopularität. Roch wirksamer in biefer Beziehung war bie Mythe von ben Bygmaen, ber erfte Ring von ber Rette ber Boltefagen, bie bei ben in ber Iliade befungenen Fauftlingen ihren Anfangspuntt und an ben Däumlingen in Gulliver's Reifen ihre Ausläufer haben. Die Bygmaen muffen fcmachliche Knirpfe gewesen fein, weil fie vollständiges Krieas= gerath, Schilte, Panger, Belme, Langen brauchten, um Bogel von fo harmlofer Art ale Rraniche zu befämpfen. Der Glaube ober bas Wohlgefallen baran verbreitete fich bei ben Römern bermagen, daß es wenig vornehme Brivathaufer gab, wo nicht Rampffcenen aus bem Rriege ber Rraniche mit ben Bygmaen abgebilbet maren. 3m Mittelalter ftellten bie Mystiker bie Kraniche ben Mönchen als Mufter ber Bachsamteit im rechten Glauben und Bantel auf. 3br Flug ift boch, ihr Bug geordnet, die tuchtigsten Suhrer ber wanbernben Schar fpornen fie mit ihrem Buruf und maden andern Blat, wenn fie ermuben. Bei Nacht find rund um ihre Lagerstätten herum Schildwachen ausgestellt, bie auf einem Beine fteben und im andern einen Riefelftein halten, beffen herunterfallen fie aufwedt, wenn etwa ber Schlaf fie überwältigt. Gin folder Text läft fich leicht entwideln, um bei jenen vorsichtigen Bogeln ein beilfames Beispiel ter Nachfolge aufzuzeigen. Man muß, wie ber Kranich, seinen Flug in die höhern Regionen hinauf richten, der Stimme des Obern gehorchen, der für die gemeinsame Sicherheit wacht und den Einfluß der höllischen Geister abwehrt. Wie der Kranich den vor Gefahr beschützenden Stein in der Pfote hält, so trägt der machestehende Bruder Christus in seinem Herzen, der ihn vor dem Sündenschlaf behütet.

Der 3bis, althochbeutsch Gib, ift in ben driftlichen Thierbüchern bes Mittelalters äußerft ftreng behandelt, vielleicht barum, weil er im alten beibnifchen Megupten fo hoch geehrt war, daß man ihn nach feinem Tobe fogar einbalfamirte und beinahe wie einen Bott anbetete. Er lei= ftete bem Canbe wichtige Dienste, indem er viele ichabliche Amphibien, befondere Schlangen, wegfing und ihre Gier auffrag. Daburch, bag er mehr ober weniger Rahrung ju fich nahm, zeigte er bas Bu- und Abnehmen bes Mondes Endlich hatte er Unleitung gegeben jum Abhelfen ber Uebelstände, die für die Berbauung aus einem überfüllten Magen entspringen. Plinius fagt: "Wit seinem gebogenen Schnabel pflegt er fich ben Theil auszuspulen, burch welchen bas Wieberabgeben ber Speisenlast ber Gefundheit fehr guträglich ift." Der Bifchof Isibor ftellt bie Sache uneleganter bar: "Der Bogel faubert fich im Leibe, indem er mit feinem Schnabel Baffer in ben After hineinspript und fich Unftiert." Der "Physiologus" fab an bem 3bis nur, was feinen erbaulichen Commentar berbeiführen tonnte. Er fagt: "Der 3bis geht Tag und Nacht am Meere ober bei andern Gemaffern, und tommt boch nicht hinein, benn er ift nur faule Fifche und Mefer, welche bie Wellen ans Ufer fpulen. So vergift ber Sunder über ber fleischlichen Speife bie geiftliche, die er aus ben reinen Fluten, b. h. aus ben Rloftern bolen foll."

Die altdriftliche Symbolit beutet ben Sahn auf Chri-

fins ober die Apostel, und bezieht sich beshalb auf die Spruche Salomonis, wo es heißt: "Dreierlei haben einen feinen Gang: ber Löme, machtig unter ben Thieren, ein Sahn von ftarfen Lenden und ein Bidber." In ben Darftellungen ber älteften driftlichen Runftbentmaler ericbeint ber Sahn ale Ermeder aus bem Gunbenschlaf und ift als folder ein Attribut bes Apostels Betrus, mit Rucficht auf bie bekannte Stelle im Evangelium. Die mittelalterlichen Thierbucher hoben unter ben vielen Gigenfchaften, bie man fonft bem Sahn zuschrieb, biejenige hervor, welche in neuern Naturgeschichten nicht angeführt wird und barin besteht, bag er burch fein mehr ober minber lautes Rrahen bie Stunden ber Nacht anzeigt. Sein Kraben beim erften Morgengrauen ruft bie Leute an bie Arbeit und macht ibn jum natürlichsten Sinnbild ber Bachfamteit. Für bie Dhftifer bes Mittelaltere ift er bas Bilb bes Sirten, ber auf feine Beerbe ein orthobor machfames Muge hat, ober bes Bredigere, ber feine Beichtfinder über ihre Bflichten belehrt. Der Sahn, fagt Sugo von Saint-Bictor, fraht ju rechter Beit, um bie Schläfer ju erweden. Gbenfo tennt ber Brebiger bie schidlichen Angenblide ober Umftande, wo er fpreden tann. In ben tiefften Stunden ber Racht ruft ber Sahn am ftartften, bei berannabenber Tagesfrühe fraht er fcmacher. Auch ber Rirchenlehrer rebet ben tief in Gunbennacht Berfuntenen ernft und nachbrücklich ins Gemiffen, und führt eine milbere, gelindere Sprache ju ben im Lichte ber ewigen Bahrheit Banbelnben. Bor bem Rraben folägt ber Sahn mit ben Flügeln; ehe er bie Natur aufwedt, wedt er fich gewiffermagen felbst auf. Go thun bie Beiligen, fie beffern fich, bevor fie andere zu beffern geben-Der Sahn auf ber Spite ber Rirchthurme ift bas Bilb bes guten Seelforgers; wie ber Sahn unabläffig fein Saupt gegen ben Wind richtet, fo foll ber Geiftliche fich

ftets babin wenben, wo er weiß, bag ber boje Feind bertommt. Sahnenschrei verscheucht ben Lowen, ben Beift ber Racht, ber umbergeht, um fein Opfer zu verschlingen. Dbgleich bie Bollengeifter erichreden und flieben, wenn ber Sahn ben Tag anfraht, fo fann es boch auch bebunten, als ob er mit ihnen heimlich einverstanden fei und fie von bem Anbruch ber gefährlichen Stunde warnend benachrichtige, baber bie Bahnenfeber, welche ber Teufel bekanntlich am Bute trägt. Diefe Reber tann freilich von bem abgeschnittenen Sahnenschwanze bes Bafilisten hertommen, scheint aber mehr bafur ju fprechen, bag man einen Bufammenhang bes Sahnes mit bem Teufel angenommen habe, und bas papige Auftreten bes Ronigs ber Bubnerhofe, fein ewiges Rraten im Dift, feine Bielweiberei mochten bazu beitragen, ihn mit bem Fürften ber Unterwelt in engere Berbindung ju feten. Die Benne bagegen wird ftete in gutem Sinne verftanben; fie bezeichnet Chriftus, wie wir aus feinen eigenen Worten im Evangelium miffen, benn fie hat gewiffe Eigenschaften, bie im geiftlichen Berftanbe fehr gut auf ben Erlofer paffen. Die Benne, wenn fie ein Gi gelegt, gatelt und frohloct, ebenfo Chriftus, wenn er einen Sunber ine Reft ber Rirche gefett, weshalb er im Evangelium fagt: "Es wird Freude fein im himmel über einen Gunber, ber Buge thut." Die Benne tobtet ben Storpion, Chriftus ben Satan. Die marme Benne, mitten entzweigeschitten und auf ben Bif einer giftigen Schlange gelegt, wirkt beilfam: Chriftus, ju unferm Beften ans Rreng geheftet, hat uns ebenfo vom toblichen Schlangenbiß gebeilt.

Der Ralanber wird, scheint es, in ber Bibel nur im Berzeichniß ber unreinen Bögel genannt, bilbet aber in ben mittelalterlichen Thierbüchern ein stehenbes Rapitel, und ift auch häufig Gegenstand bes französischen wie bes beutschen

Minnegefanges. Er tommt mit mancherlei Namensvarianten por und beifit abmechfelnb Ralanber, Galianber, Calanbrius, Charabrius. Bas ift ber Ralanber in feiner reellen Subftang? Gin Regenpfeifer, ein Seerabe, eine Mandelfrabe, ein Birol, ein Kreugschnabel, ein Ratabu? Große, wichtige Streitfrage feit 300 Jahren! 3ch bente mich nicht bineinaumischen, und bemerte blos, die Deutschen im Mittelalter bachten fich babei ben Lewart, bie große Saubenlerche, bie noch jest manchmal "Ralanberlerche" beifit. Die ebemalige Therapeutif ruhmte von bem Ralander, er heile im Ru bie Gelbsucht, ber Rrante brauchte ibn nur ftarr anzuseben Bei weiterm Berumtommen und murbe ftrade gefund. muchfen bie Beilfrafte bes toftbaren Bogels und man machte aus ihm eine mahre Universalarznei, fobag er gern in Baufern gehalten murbe. Der "Physiologus" befdreibt ibn wie folgt: "Der Ralander ift ein gang weißer und außerft fluger Bogel, beffen ju- ober abgewandter Blid über Leben und Tob enticheibet. Er hat nämlich bie Art, wenn man ihn zu einem fiechen Menfchen bringt, fo beutet er an, ob ber Menfch fterben ober genesen foll. Berfchmaht er bes Rranken Antlit und wendet feine Augen von ihm ab, fo ftirbt der Krante; tehrt er fich aber zu bem Kranten bin und legt feinen Schnabel auf beffen Mund, fo geneft ber Kranke, benn ber Bogel nimmt fein Siechthum an fich, fliegt bamit boch in bie Luft hinauf und verbrennt es an ben Sonnenftrablen. Go tam Jefus Chriftus, ichneeweiß, wie ber Ralander und an welchem ber Teufel feine Gunbe finden konnte, ju bem fiechen Bolte ber Juden; ba er fie nicht für Gottes Rinder erfannte, fo manbte er fein Angeficht von ihnen und fehrte fich ju unfern Borfahren; er nahm unfere Schwächen an fich und fowebte banach gen Simmel empor."

Die Eule ift freilich burch vieles Ungeziefervertilgen ein überaus nütlicher, aber von Temperament, Lebensart

und Stimme ein fo trübfinniger, finfterer und fläglicher Bogel, daß ber Aberglaube ibn fast überall vertannte und fich nichts Gutes von ihm verfah. Nur bie naturfundigen und unbefangenen Griechen mablten ihn jum Sinnbild ber Weisheit und Wiffenschaft, welche bie Rube und Gleich= muthigfeit ber Betrachtung und Beschauung verlangen; bie Gule mar ber Athene geweiht, bie von ben Augen ihres beiligen Bogels gewöhnlich Glautopis, b. i. die "eulenäugige", genannt wirb, benn ber Gottin ber Runft und Cultur ziemen lichte, auch im Dunkeln bellfebenbe Mugen. In Megypten, wo eine melancholischere Weltanficht vorberrichte, fette man ben Nachtvogel auf die Graber, als Symbol bes Tobes, ber ewigen Racht. Die romifchen Auguren hielten bas Antreffen einer Gule für eins ber allerschlimmften Anzeichen, und Birgil meinte ber epischen Burbe und Erhabenheit nichts zu vergeben, wenn er auf folche Art am Schluß feines Gebichts ben Tob bes Turnus ankundigen lieft. Mofes ftellt bie Gule zu ben unfaubern Bogeln, und bie driftlichen Rirdenlehrer vergleichen fie entweber mit bem bofen Feinde, ber im Finftern foleicht, ober mit bem blinden Bolte, bas im Finftern tappt. Die Schleiereule, ber eigentliche Tobtenvogel, vor beffen ichauerlichem Gefreisch Rinder erschreden und alte Beiber fich befreugen, wohnt gern in Rirchen und Rlöftern, vorzugsweise bicht bei Sie foll, wenn bas Sterbeglodden lautet, ben Gloden. bie Flügel zusammenschlagen und in Gebanten bie Tobtenmeffe mitfingen. Gie ertennt an geheimnigvollen, von unfichtbarer Sand hingeschriebenen Buchftaben bie Baufer, wo ber Tod fich eine Beute ausgesucht hat, und richtet babin ihren Flug, wenn fie mit einbrechenber Racht ihr Berfted verläßt. Ihr Geruch ift fo burdbringend fein, baß fie wochenlang vorher bie Leichen hinter ben rofen= rothesten Wangen wittert, und ihr Geficht fo fcarf, bag fie burch bie bidfte Finsterniß hindurchblickt. Auch wurde fie im Mittelalter allgemein beschulbigt, bas Del aus ben Ampeln ju faufen und bie Rirchen vorfätlich mit ihrem Dift zu verunreinigen, mas man ihr jest noch bisweilen nachsagt. fonnten bie Thierbeuter an einem fo gottlofen Bogel bas Sinnbilb bes Beilanbs finben? Man hatte eine gewiffe Bibelftelle ju erflaren. "Ich bin wie eine Gule awischen Trummern", heißt es in ben Pfalmen, welches fich wol auf bie klagende ober beulende Stimme biefes Bogele bezieht, ba ber Dichter vorher bie Rlagen erwähnt, bie ihm feine Leiben auspreften; nach bem Commentar bes "Physiologus" aber ift bamit bie Demuth angebeutet, welche Chriftus ben Menfchen bewies, als er Rnechtsgestalt annahm und auf Erben weilte, er hat sogar Borliebe für finftere und verfallene Wohnstätten, um ber Juben und Beiben willen, bie er bort auffucht, um sie jum Lichte hinzuführen.

allbefannte und wegen feines wohlschmedenten Bleifches fo gefchätte Rebbuhn galt bei ben alten Rirchenfdriftftellern für ein Satansgeschöpf und bezeichnete baber auch in ber driftlichen Symbolit bas teuflische Befen. Die Bibelftelle, wo ber Brophet Jeremias einen, ber fich burch Unrecht Reichthum fammelt, mit einem Rebhuhn vergleicht, welches Gier bebrütet, bie es nicht gelegt hat, veranlaßte ben Commentar, aus welchem fich bie Rebhuhnfage entfpann und in die lange behnte. Die mittelalterlichen Thierbucher enthalten biefe Sage vollkommen ausgebildet und erzählen Folgendes: Das Rebhuhn ift ein fehr liftiger Bogel, bem febr viel baran liegt, feine Familie zu vergrößern. Wenn es von einem andern feinesgleichen ein Rest findet, bei welchem bie Mutter zufällig nicht zugegen ift, fo fett es fich in baffelbe und brutet bie Gier aus. Die junge Brut wird von ihr wie ihre eigene auferzogen, fobald fie aber berangemachsen ift, ertennt fie an ber Stimme ibre

rechte Mutter, läuft zu biefer bin und verläßt bie unrechte Mutter, Die fie gestohlen hatte. Go bemächtigt sich ber Teufel bisweilen ber Rinber Gottes, fieht aber feine Beute entschlüpfen, wenn er bie Beraubten in die Familie ber Berworfenen hineinschmuggeln will. Der gelehrte protestantische Theolog Samuel Bochart bestreitet in feinem "Hierozoicon" bie Meinung, welche ben jungen Rebbühnern fo viel Inftinct jufchreibt, baf fie ihre rechte Mutter von ber unrechten unterscheiben können, und bemerkt bagu gang ernft, es fei nicht wohl anzunehmen, daß die Thiere in biefer Beziehung gunftiger behandelt worden als ber Menfch, ber febr frob fein murbe, einen fo toftbaren Inftinct zu befiten. "Denn", fügt er bingu, "hatte ihn Debipus gehabt, fo wurde er bie Stimme bes Blutes vernommen haben, und fein boppeltes Berbrechen ware nicht möglich gewefen." Die mittelalterlichen Somiletifer aber hatten feine folche Bebenklichkeiten ober fetten fich barüber hinweg; wenn bie fagenhaften Umftanbe ihnen Gelegenheit gaben, in popularer Form eine nutliche Lehre vorzutragen, fo verlangten fie nichts weiter und waren ftets bereit jum Unwenden bes italienischen Lieblingsspruches: Ift es nicht mahr, so ist ce bubich erbichtet. In bem "Buch ber Natur", welches von Bincenz von Beauvais ebenfo oft angeführt wird als ber "Physiologus" und mit biesem, icheint es, bie gleiche Ehre hatte, ben Dhiftifern als Leitfaben ju bienen, findet man bie gange Sammlung ber Meinungen, bie man bamale von ben verruchten Sitten bes Rebhuhns hatte und wobei bie auf Rinderdiebstahl bezügliche nicht die folimmfte ift. Rommt jemand in die Rabe bee Rebhuhnnestes, fo läuft ihm bie Bruthenne entgegen und thut, ale ob fie bein- ober flügellahm und leicht zu greifen fei, mit folder Berftellung betrügt fie ben Menfchen, bis fie ibn von ihrem Refte binmeggelodt. Wenn bie Mannchen miteinander ftreiten um

bie Beibchen, so treten bie Sieger bie Unterliegenden mit Füßen und zwingen sie zur Begattung (ich milbere den alten, jest sehr husarenmäßigen Ausdruck), als ob sie ihre Beibchen seien, und in der großen Sie der Brunstz vergessen sie den Geschlechtsunterschied. In der Brunstzeit sind die Rebhühnerweibchen so durchhist, daß sie von dem bloßen Geruch, der von den Männchen ausströmt, empfangen. Solche Naturerscheinungen konnten nicht wohl mit rechten Dingen zugehen und nur bei Teuselsthieren vorkommen.

Die Drachen find ein uraltes und überall gangbares Ungeziefer, beffen Bertilgung fich bie Belben und Beiligen feit Bercules und Thefeus bis auf Die letten Reden ber Ritterzeit eifrig angelegen fein ließen. Den alten Griechen waren sie Rinber ber pferbeföpfigen Demeter, welche mit Boseibon buhlt, Kinder ber titanischen Natur, Erzeugniffe einer unheilvollen Productionsfraft; nach driftlicher Borstellung gehören sie zu ben Satansengeln, bie fich ber Schöpfung Gottes gegenüberftellen. Auch unterscheibet fich ber driftlich gestaltete Drache in manchen Bunkten von bem Drachen, wie er herkommlicherweise im beibnifchen Alterthum auftritt. Der lettere war gemeiniglich nur eine geflügelte Riefenschlange, ber andere ift immer ein zwitterhaftes Ungethum von fehr zusammengesepter Art. In feinem gangen Compler erinnert ber mittelalterliche Drache an Die vorsündflutliche Thierwelt, ob aber eine von ben ausgestorbenen Gefchlechtern ber Riefeneibechfen, ober vielleicht eine von ben jetigen fleinern Arten ber Saurier bie Grundlage feiner fünftlerifchen Darftellung bilbet, laffen wir billig unerörtert. Er ift gleichzeitig Saugethier, meiftens Raubthier mit feinem Ropf und Borberleib, Schwimm-, Nacht- ober Raubvogel mit feinen Flügeln ober Fängen, Eibechse mit feinen Schuppen und Schilben, Schlange mit feinem Schwanz, fobag man ichmanft, ob man ibn ben

Reptilien, ben Bögeln ober ben Saugethieren zuordnen folle. Im Grunde ift es einerlei, ob man ihn ju biefer ober jener Familie stellt ober eine gang eigene baraus macht. Er ift in allen Studen fo ein unfeliges Mittelbing, von bem man nicht recht weiß, ob es bies ift ober bas. Und alle folche Befen, bie fo gar unentschieben in ber Mitte zwifchen oben und unten, rechts und links fcmeben, haben auch in ber Natur ben fcblimmften, gefährlichften Charakter. So auch ber Drache in ber chriftlichen Symbolit und Thiergeschichte. Nach einstimmiger Anficht ber Beiligen Schrift-Ausleger ift er Symbol bes BBfen, fowol bes perfonlichen als bes abstracten Bofen. Bu feiner Beit wurde ber Teufel specieller unter biefem Sinnbilbe aufgefaßt als im Mittelalter. Dan nennt ihn bamals folechtweg "Drache" und oft furzweg "Feinb" (antiquus hostis). Er fpielt in febr vielen Legenden, jumal in Frantreich, bas mehr als irgendein anderes Land mit Drachenfabeln gefegnet ift, und wird in ben Thierbuchern fehr verfciebenartig, ftets aber schrecklich gefchilbert. Er lebt vor. guglich in Indien und Aethiopien, wo ewig Sonne ift; er fliegt, läuft und schwimmt. Balb ift er mäßig, balb übermäßig lang; er verstedt fich furchtfam vor bem Banther, vergreift fich aber ted an bem Glefanten, in beffen eistaltem Blute er fich befäuft. Man gibt ihm abwechselnd ein fleines Maul, gleichsam nur ein Loch, wo er seine nabelfpipe Bunge berausschnellt, ober auch einen Rachen, fo groß als ber Schlund eines feuerspeienben Berges. Seine Dacht zu ichaben ift gewaltig, an feinem Schweif hat er ein ganzes Arfenal von Offenfiv- und Defenfivmaffen; fein fürchterlichftes Unfugmittel aber ift ber verpeftete Athem, ber mit feinen Giften geschwängert ift und feinem Stachel bie Gi= genschaft mittheilt, burch bloge Berührung zu töbten. Bon brennenbem Durft gepeinigt, Rauch = und Flammenwirbel

aushauchend, lechzt der Drache nach kaltem Wehen des Windes und haust besonders gern an Flüssen, Quellen und Seen, in feuchten Niederungen, Feldklüften und Bergschluchten, wo er die höllische Gluts und Gifthitze, die er im Leibe hat, ein wenig abkühlen kann. In unsern heutigen Naturgeschichten ist der Drache nur noch eine spannenslange Eidechse, so die wie ein kleiner Finger und an den Seiten mit Flügelchen versehen, die sie zum Schwirren und Flattern gebrauchen kann.

Eine Abart bes mittelalterlichen Drachens ift bie Serra, ein Seebrache, ber nur in ben mpftischen Thierbuchern vortommt. Der alte "Physiologus" macht bavon feine nähere Befdreibung, bentt fich aber babei einen großen Fisch mit gewaltig langen Floßfebern und fächerartigem Schwanz. In ben fpatern Bestiarien ift bie Gerra abgemalt als Drache, ber Feuer aus feinem Munde blaft; er hat Flügel wie ein Greif, einen Schwanz wie eine Bans, Fufe wie ein Schwan. Diefes Thier, heißt es, lebt im Deere und hat viel Arglift. Wenn bie Serra ein Schiff mit vollen Segeln fahren fieht, fo fpreitet fie Flügel und "Bagel" aus, um allen Wind barin aufzufangen und mit aller Dacht gegen bas Schiff zu fegeln; bas thut fie fo lange, bis fie es nicht mehr vermag vor Mübigkeit, und fährt von bannen, woher fie tam. Das Meer bezeichnet biefe Welt, mit bem Schiffe find bes Beilands Boten gemeint, bie uns überfahren und alle "Wiberfahrt" (Gefahr) biefer Welt überwinden. Die Gerra bedeutet bie Menschen unfteten Gemuths, bie bisweilen fich ju guten Dingen befehren, aber babei nicht ausharren mögen, daß fie mit andern Leuten ins himmlische Berufalem tommen.

Dieser Abschnitt bes "Physiologus" gründet sich unzweis felhaft auf bas, was bie Alten von der Echeneis, einem Fische aus der Zunft der Weichs ober Bauchflosser, fabelten.

Der schwülftige Plinius fteigert feine gewöhnliche Emphase bis jum Dithprambus, um zu befchreiben, wie bie größten Raturfrafte nichts vermögen gegen ben unbezwingbaren Wiberftand eines fo fleinen Fisches. Nach feiner Angabe entschied bies bie Seefclacht bei Actium ju Gunften bes Octavian: bas Bratorfdiff bes Antonius murbe auf folde geheimnifvolle Art in feinem Gange gehemmt, obicon es ben Wind für fich hatte. Auf ber Rudreise bes Caligula von Aftura nach Antium Kammerte fich eine Remora an bas Steuer bes faiferlichen Funfbeders und lahmte bie Rrafte von 400 Ruberern. Gine von Beriander, Thrann von Rorinth, ausgefandte Galere follte nach Rorchra ben Befehl bringen, 300 bortige Rinber ju morben, tonnte aber bei gunftigem Fahrwinde fast nicht von ber Stelle tommen: bie vereinigten Bemühungen einer großen Ungabl Echeneiben bewirkten biefes Refultat. Die Fifche, bie ein fo großes Bunber und ein fo gutes Wert verrichtet hatten, wurden auf Anidos im Tempel ber Benus vermahrt und hoch geehrt. Dergleichen Fabeleien berichteten bie Alten gang ernsthaft, nicht Ariftoteles, aber Plinius und ebenfo Melian. Oppian, in seinem Lehrgebicht vom Fischfange, fcilbert bas Entfeten ber Schiffer, wenn ihr Fahrzeug plotlich von bem munberbaren Fifche wie von einem bofen Bauber festgehalten fcheint. Daber bie Namen Echeneis und Remora, bie beibe baffelbe bedeuten, ber eine im Griechischen, ber andere im Lateinischen, nämlich "Schiffhalter", und ber Rame Gerra befagt ungefähr ebenso viel "Windbruder, Windabfanger". Der Sauptumftand bei ber Ergählung ber mittelalterlichen Thierbucher ift bie Bergagtheit, welche bie Gerra ergreift, wenn ihr ber Athem ausgeht und bie fcmere Arbeit über Nichts mußte paffenber ericheinen als biefes Bilb für bie Bezeichnung bes Mangels an Ausbauer, beffen baufiges Bortommen unter ben Chriften bie Prediger betlagten.

Der apotalyptische Drade, obidon bem Legenbenbrachen nabe verwandt, barf boch nicht bamit verwechselt , werben. Diefer ift fozusagen ber gemeine Drache, jener hingegen ber große Drache, mit welchem ber Erzengel Dichael ju schaffen hat und ber mit feinem aufgehobenen Schweife ben bretten Theil aller Sterne vom himmel herunterzieht. Bon ben Miniaturmalern und Bilbhauern wirb er tertgetreu bargestellt ale ein Ungeheuer mit sieben Röpfen, Die entmeber fammtlich von Schlangen ober einzeln von verfchiebenen Beftien und - fcredlich ift es zu melben - vom "fconen Gefchlecht" hergenommen find. Der altere beutiche Sprachgebrauch fest Drache für Schlange, und umgekehrt, um ben Teufel ober die bofe Luft auszubruden, und ebenfo wird in ber driftlichen Symbolit bas ungöttliche Wefen ober bie Ungläubigfeit ohne Unterschied burch Drache ober Schlange bezeichnet. Zwischen biefen beiben besteht jeboch nur eine innere Bermanbtichaft, teine außerliche Aebnlichkeit. Die alte Schlange, Die Gunbenschlange bes Barabiefes, Die unfere Stammutter verlodte und ihre gange Rachtommenfcaft ins Berberben brachte, erscheint auf altdriftlichen Bilbwerten als zweibeinige Natter, womit gewiß ber Ginn verbunden ift, daß fie die Beine erft verlor, als Gott fie verfluchte, jur Strafe fortan auf bem Bauche ju friechen.

Der König ber nachherigen Schlangen war ber Basilist, ber fürchterlichste bes widrigen Gewürms, der mit
seinem alleinigen Blid erstarrend auf die Quellen des Lebens wirkte. Für unsere Natursorscher ist das arme Bieh
nur noch ein Saurier von etwas sonderbarer Art, aber
sast ebenso harmlos als eine kleine graue Sidechse. Das
ist aber nicht der Basilist der Geschichte und Fabel. Der
geschichtliche Basilist ist der Uräus, der als Diadem die Stirn
sast aller Gottheiten und Könige in den ägyptischen Tempeln
und Gräbern schmüdt und auch in der Natur vorkommt,

bie Brillenschlange. Den fabelhaften Bafilieten fcilbern bie Alten als eine in Afrita einheimische und etwa einen Fuß lange Schlange; er hat auf bem Ropfe einen Ramm wie eine Krone, baber fein Name Bafilistos, Regulus, b. i. ber kleine Konig. Alle Schlangen flieben, wenn fie fein Bifchen und Bfeifen horen, benn fie fürchten feinen giftigen Blid, ber felbft ihresgleichen morbet. Dit feinem feuerheißen Bestathem verbörrt er bas Gras um sich herum, und bie über ihn hinfliegenden Bogel fallen tobt aus ber Luft ober fterben balb nachher. Rein Raubthier wagt fich in feine Rabe, nur bas Biefel geht ihm zu Leibe und überwindet ihn. Er hat Furcht vor Sahnen, weshalb er, wenn er folche erblidt, mit halb aufgerichtetem Leibe geht. In ben spätern Thierbüchern wird er als ein schlangengeschwänzter Sahn beschrieben, und so findet er fich im architettonischen Schmudwert mittelalterlicher Rirchen abgebilbet, zu ben Fugen bee' Erlofere, welcher biefen Feind bee Beile niebertritt, nach ber Prophezeiung in ben Pfalmen: "Auf Ottern und Bafilieten wirft bu geben." Bon ben burch Alter ber Erzählung ober Anfeben bes Erzählers einigermaßen gewichtigen Fabeln macht freilich teine aus bem Bafilisten ein mit Fugen ober Flügeln verfebenes Thier; aber feine feltfame Entftehung aus einem Ei, welches ein neunjähriger Sahn in ben Dift legt und bas von Rroten ausgebrütet wird, ift für bie meiften Naturgefchichtschreiber bes Mittelaltere ein zuverläsiges Factum, obicon Albert ber Große barüber fpottet. Uebrigens glaubten bie Alten, ber 3bis lege bas greuliche Ei, aus welchem ber Bafilist hervorfrieche, und bas fich im Magen jenes Bogels aus ber Unmaffe bes hineingefreffenen Aafes und Lubers entwidele; bie agpptischen Briefter aber meinten, er verbaue bas verschludte Gift ober gebe es ohne Schaben wieber von fich, und holten ihr Spreng- und Reinigungswaffer aus bem Ril an ber Stelle,

wo fie einen 3bis trinten faben, weil diefer tein unreines Waffer angeruhrt batte. Daffelbe fagte man von bem Birfche, ber in noch boberm Grabe ale ber Ibis fur einen Schlangenfreffer galt. Sein Bag gegen bie Schlange ift eine von ben alten Naturgeschichtschreibern und Dichtern fo oft ermahnte Thatfache, bag Stymologen feinen griechischen Ramen bavon ableiten. Richts Baufigeres baber, ale bie erbauliden Betrachtungen und Rutanwendungen, welche bie mittelalterlichen Sittenprediger bavon hernahmen, baf er angeblich bie Art hat, mit feinem Athem bie Schlange aus ihrem Loch zu ziehen und bas Gewilrm zu vertilgen, worin ber Damon personificirt mar. Beil ber Birfd ben Schlangenfrieg eigentlich im Intereffe ber Menfchen führte, Die folde Rampfe felbst zu bestehen fein Befdid haben, fo murbe er von vielen für beilig und bie Jagb auf ihn für eine Sünde Der frangofische Predigermond Michel Menot fieht in einer Barforcejagd bas vollständige Bild bes Leibens Chrifti. Für ihn ift Jefus ber Zwölfenber, Jubas ber Oberjägermeister, bie Safder find bie Sunde von ber Meute ber geiftlichen und weltlichen Fürften Sannas, Raiphas, Bilatus und Berodes. Bon fo finnigen Bergleichungen ift bas Mittelalter gepfropft voll.

Die Berbindung bes Teufels mit der Schlange war, wie Gregor der Große bemerkt, gewissermaßen geboten und ausgedrungen. In allen Gestalten, welche die Phantaste dem geheimen Kriecher gibt, repräsentirt er den fürchterlichen Feind, wogegen fromme Seelen Gottes Hilfe anrusen: Behüte mich, Herr, vor dem großen Wurm. Im allgemeinen Sinne wird die Schlange als die leibhaftige Schlanbeit ausgesaßt. Moses nennt sie das listigste aller Thiere auf dem Felde, und diese Ansicht geht durch die ganze alte Welt hindurch. Jesus verlangt von seinen Ikngern Taubeneinsalt mit Schlangenklugheit vereint. Im Mittelalter

gab man ber allegorischen Figur, welche die Dialektik vorsstellt, eine Schlange als Hauptattribut. Auf einer Glassmalerei in der Kirche zu Chartres hält die Dialektik zwei Schlangen in der Hand; am Portal der Kathedrale von Auxerre hat ihr Kleid eine Schlange als Leibbinde, und in der Kathedale von Rheims scheint sie das Reptil zu zersquetschen. Die Schlange ist das Sinnbild der Doppelszüngigkeit, der List, und die Dialektik eine Wissenschaft, die hauptsächlich lehrt, wie man die listigen, verfänglichen Argumente des Gegners, d. h. die teusslischen Künste und Berssuchungen zum Unglauben wirkam vereiteln kann.

Die Thierbucher begreifen unter bem Ramen "Natter" bie kleinen giftigen Schlangen, und beschreiben bavon mehrere Arten mit fpeciellen Eigenschaften. Die Otter foillert äußerlich von ichonen Farben, mabrend fie inwendig voll Gift ift; fie fieht zwar unschulbig und unschädlich aus, boch nur weil ihre Bahne verborgen liegen, ift aber in Bahrheit eins ber bofeften Gefchopfe. Die Pharifaer wurden von Johannes bem Täufer und Jefus Chriffus "Ratternbrut" und "Otterngezücht" gescholten, weil fie voll Gleisnerei und giftiger Bosheit maren und bamit ebenfo viel Unheil anstifteten als giftige Schlangen. Die Otter (,,3ch habe es nicht gefeben", bemerkt ein altfrangöfischer Thierbuchbichter, "aber nichts ift fo gewißlich mahr") fürchtet fich vor ber Stimme bes Zauberers und verftopft fich bie Dhren, bamit kein Laut bavon einbringe. Diefe Otterlegenbe ift angebeutet in ben Bfalmen, wo von ben ungerechten Richtern und verberblichen Boltsbebrückern gefagt wird: fie haben Gift, gleich ber tauben Natter, Die ihr Dhr verftopft und nicht bort auf die Stimme bes zaubertundigen Befcmorere; fie mirb von ben Rirchenvatern erörtert und in ben Thierbuchern umftanblicher wiederholt. Die Reger, jagt ber heilige Bieronhmus, find taub wie bie Otter, welche fich bie Ohren zuftopft. Der beilige Augustinus fpricht benfelben Gebanten aus und fügt bingu: Bon allen Thieren muffe bie Schlange für bie lodende Stimme ber Bauberer um fo empfänglicher fein, als fie felbft burch bas hinterliftige und Berführerische ihrer Sprache unfere Stamm= ältern bethörte. Spater fieht man in bem folauen Benehmen ber Otter bie feinen Runftgriffe bes Gottlofen, um ber Macht einschläfernben Baubere und wohlthuenber Befcwörung, b. h. ber überrebenben Stimme ber Religion und ihrer Diener zu entrinnen. Die Otter, jene Gewalt abnend, verstopft eine ihrer Ohren, indem fie es mit Schlamm anfullt ober auf bie Erbe heftet; in bas anbere ftedt fie bas Enbe ihres Schwanges fest hinein, fobag fein Loction an fie tommen tann. Die Schlange, feten bie Thierbeuter erflarend hingu, bas find bie Reichen; ber Schlamm, welcher ben Zugang ihres einen Ohres gegen Gottes Wort verschließt, ift ber Durft nach irbifchen Gludegütern, und ber in bas andere Dhr hineingestedte Schwang bie bis in ben Tob hartnädige Unbuffertigfeit. Dag man felbft bie bosartigften Schlangen befchworen und unichablich machen tonne, murbe jeberzeit und wird noch jest geglaubt. Bunber, in welchen fich bie Magier vor Pharao's Thron überboten, und bie Runftstude ber alten Marfen und Bipllen in Rom, fieht man noch heutigentages in Megypten von einer eigenen Menfchenklaffe verrichten: Die geachtetften, b. h. biejenigen, welche bas jum Loden bienenbe Brunftgefdrei am gefdidteften nachahmen tonnen, faubern bie Baufer ber vornehmen Bewohner von etwa bineingefolichenen Reptilien; bie andern üben bas Bautlerhandwert auf öffentlichen Blaten.

Benn die Biper, so erzählt ber "Physiologus", zu ihrem Männchen geben foll, ist ihr zu ihm so lieb, baß sie vor Brunst wiehert, und wenn beibe sich untereinander kuffen,

so beißt sie ihm ben Kopf ab, daß er stirbt. Sind nun die Jungen in ihrem Bauche gewachsen, so fressen sie sich durch ben Leib der Mutter hindurch und bringen sie ums Leben. Die Juden sind der Bipern Ebenbild, denn sie sind unzüchtig in ihren Werken und Gedanken: sie erschlugen ihren Bater, den heiligen Christ, und zerbissen ihre Mutter, die heilige Christenheit. Ebenso erklären Basilius, Hieronymus, Augustinus und Gregor. Außerdem hat die Biper noch das Eigene: wenn sie den Menschen nackend sieht, so fürchtet sie sich vor ihm und flieht; sieht sie ihn aber gekleidet, so springt sie an ihn. Davon mögen wir vernehmen: als unser Bater Adam nackt war im Paradiese, da vermochte der Teusel nichts wider ihn.

Ferner erwähnt ber "Physiologus" noch brei Arten Nattern, bie nicht namentlich genannt, aber mit folgenben Gigen= schaften ausgestattet find. Die erfte Art, wenn fie trinten will, fpeit vorher bas Gift aus. Den Wurm follen wir nachahmen: wenn wir bas beilige Bort trinfen, fo follen wir ju allererft bie weltliche Gunbe ausspeien und uns reinigen von aller Unfauberheit bes Bergens. Die zweite Art, wenn man fie folagen will, nimmt ben Schwanz, umwidelt bamit ben Ropf und gibt ben übrigen Rörper preis. Alfo follen wir thun, wenn unfer Feind uns erfchlagen will: wir follen mit unferm Leibe bas Baupt beschirmen, benn unfer Saupt, bas ift Chriftus. Die britte Art, wenn fie altert, verliert bie Sehfraft; nun fastet fie 40 Tage und 40 Rachte, bis fich ihre haut lodert; bann fucht fie ein enges Loch an einem Stein ober in einer Band und folupft ba hindurch: fo streift fie bie alte Baut ab und verjungt fich. Alfo foll ber Denfc bie alte Gunbe abthun und ein neues Gewand anlegen.

Bir könnten noch mancherlei ergahlen von Seeweibchen, Seemannchen und ahnlichen Gefchöpfen, mit welchen bas Mittelalter bas Meer bevölferte und Moral und Dogmatit predigte; allein die Menge bes auf biefem Gebiet Beleifteten ift zu groß, als bag ohne zu viel Beitläufigteit auch nur bas Sauptfachlichfte bavon mitgetheilt werben fonnte. hier lag uns mehr baran, burch Bufammenftellung einzelner Buge Methobe, Geift und Charafter ber fabelhaften und symbolifchen Thiergeschichte jener Zeit ine Licht zu feten, und zu biefem Zwede möchte bas Ausgehobene volltommen binreichen. Wir burfen jeboch bas vermunberliche Gemifc von Geiftesbefangenheit und Blindgläubigfeit, bas uns babei begegnet, nicht gang und gar bem Mittelalter aur Laft Das fabelhaft Naturgeschichtliche mar gröftentheils eine aus bem heibnischen Alterthum herübergetommene Erbichaft, die man ohne Borbehalt ber Untersuchung angetreten hatte; nur bas Dhyftifch = Roologifche gebort bem Mittelalter an und ift ein eigenthumliches Erzeugniß altdriftlicher Den Begründern bes Chriftenthums war bas große Bud ber Natur blos ber erfte vorbilbliche und vorbebeutenbe Theil ber Offenbarungen Gottes an ben Meniden, und bie Beilige Schrift galt ihnen ale ber zweite bobere Theil, welcher allein ben eigentlichen bochften Inhalt bes erften verftanblich und erklarlich machen tonne. biefer Ansicht entsprang ber "Physiologus", ein Bulfemittel für ungelehrte Geiftliche und Brebiger, Die baburch in ben Stand gefett murben, in ihren Rangelvortragen bie Thiergeschichten und Bibelterte aufeinander zu beziehen und burch bie symbolische Deutung ber erftern auf bie lettern biefe zu befräftigen und herauszustellen. Als bie Literatur in bie Landesfprachen überging, verarbeitete man biefen homiletischen Leitfaben zu erbaulichen Sauspostillen und bibaftischen Gebichten für Laien, und bergleichen Anbachtsbucher waren im 13. und 14. Jahrhundert fehr beliebt und so verbreitet, bag es nicht leicht ein vornehmes

Ritterschloß gab, worin fich nicht ein foldes handschriftliches und mit Bilbern ausgemaltes "Buch von den Thieren" gefunden hatte. Das Gefallen baran tonnte jeboch nur fo lange bauern, als bie firchliche Stimmung bes Mittelalters mabrte. Die überhandnehmende profane Bifbegierbe wollte nicht fowol erbaut als unterhalten fein. Man tam babei eben nicht viel weiter. Das Symbolische wurde wegge= schoben, bas Fabelhafte aber blieb und ging mit Zufäten vermehrt in bie gebrudten Raturbeschreibungen binein, bie binfictlich ihres wiffenschaftlichen Werthes fich noch nicht höher anschlagen laffen als bie alten Thierbucher, indem fie wie biefe ben Aberglauben nährten und ihre Abbilbungen von Naturgegenständen ber Ferne rein aus ber Bhantafie gegriffen find. 3m Buntte bes Bunberbaren ließen fich unfere Borfahren viel gefallen. Die Menschen lebten fo lange in völligen Bahnvorfellungen, und vorzüglich bietet bie Beit ber romifden Briefterherichaft bem Beobachter eine unerhörte Entwidelung ber Ginbilbungefrafte. Bei ben willfürlichen, allgemein angenommenen Rosmogonien war bie wunderbare Erklärung die Grundlage felbft bes gemeinen Biffens, und bas Uebernatürliche ber mefentliche Beftandtheil bes Lebens. Das gewöhnliche Ginschreiten himmlifcher und höllischer Dachte bei allen irbifchen Begebenheiten bilbete einen Sauptartifel im Glauben unferer Bater. Rein Donnerschlag erbröhnte ohne besondere Ginmischung ber Gottheit, fein Gugregen erfrischte bie Atmofphare, ben nicht ein bestimmter Beiliger vermittelte. Durch jedes gludliche ober ungludliche Ereignif, welches ben Geift ober Rörper traf, fah man ftets bas Lächeln ber Engel ober bie Gri= maffen bes Teufels hindurchichimmern. Diefe naiven Glaubensanfichten hatten ihren gangen Grund in ber Art unb Beife, wie man fich bamals bas Beltall bachte. Bei bem Spftem, bas bis jur Erfindung bes Fernrohs bauerte, mar

bas Universum in brei abgesonberte, aber am Ranbe aufeinandergefeste Theile gefdieben. 3m Centrum bes obern Theils thronte Gott Bater, umgeben von feiner Familie und einem himmlischen Sofftaat nach bem Mufter und Rufcnitt bes Sofftaats unferer Konige. Im untern Theil war bie Bolle, ber von Lucifer und feinen ichauerlichen Legionen bewohnte Abgrund. Zwischen biefen beiben Reichen, bem Reiche bes Guten und bem Reiche bes BBfen, befand fich bie Erbe, allein bevölkert von verantwortlichen Wefen und abhängig von ben Bandlungen ber vier Glemente und ben unumftöfilichen Schranken ber Stunden und Jahrhunderte. Auf biefem britten fdweren und ftarren Welttheil litt und ftritt ber Menfc, umschichtig bin= und bergegerrt von ben Boten ber beiben anbern Regionen, bie fich mit ber Geschwindigkeit bes Bunfches überall hinverfetten und gang beliebig vertappten. Bas für einen Gebrauch tonnten bie fo eingeklemmten, geangstigten und scharf beauffichtigten Menschen von ihrer Bernunft machen? Die Willfur umftridte fie von allen Seiten, und bie nach gefetmäßigen Bergangen forfdenbe Wiffenschaft fließ fich bei jebem Schritt und Tritt an Banberei. Die Gelehrten, bie meistens bem geiftlichen Stanbe angehörten, tamen immer wieber jurud auf ben unergrundlichen Willen von oben und bie tudifche Bosheit von unten.

Jetzt würde man sehr erstaunen, wenn ein profaner Schriftsteller bas schwere Streben Karl's bes Großen, wie der Erzbischof Turpinus, aus dem Kampse zwischen einer höllischen Geisterschar und dem heiligen Jakobus von Galizien, die sich um die Seele des Kaisers stritten, erklären wollte. Man wärde schwerlich einwilligen, mit Jakob Sprenger die hysterischen Krämpse der kölnischen Konnen sur Wert des Inkubus zu halten. Die Meinung des berühmten französsischen Publicisten Jean Bobin, der in den

auf einem alten Schlog bei Bernon balgenben Ragen Befeffene ertannte, hatte teine große Aussicht mehr auf Bulaffung, ebenfo als bie von Raspar Beucer, Melanchthon's Schwiegersohn, welcher bie von hungerigen Bolfen in Livland angerichteten Berheerungen Zauberern zuschreibt, bie Satanas mit eifernen Ruthen fo lange peitfchte, bis fie fich in reifende Thiere verwandelten. Bei bem allgemein berridenben Aberglauben murben bamale bie gewöhnlichen Erscheinungen in ber Natur auf äußerliche Art erklärt, und von einem Raturgeschichtschreiber verlangte man nicht, wie heutzutage, bie einfache und treue Darlegung bes Thatbestandes, sondern bie bunte und frause Ausschmudung bes Phantasiegebilbes. Das Abentenerlichfte war gerabe bas Erwünschtefte. Man lebte ja unter Bunberbingen, bie fich mit Banben greifen liegen. Die Rrengfahrer hatten nicht allein Ben aus ber Krippe zu Betlebem, Bittermaffer von Mara und Wein von ber hochzeit zu Rana, fonbern auch Greifenflauen, Bhonirfebern, Ginbornborner mitgebracht. und ohne aus Europa herauszugehen, traf man bie mertwürdigften Sachen, als Wolle von einem Lamm, bas fich aus ber Knospe einer Pflanze an ber Wolga entwidelte, wilbe Banfe, die auf Baumen in Schottland muchfen, Seeweibchen, bie an ber fpanischen Rufte aus bem Meere gefischt wurden, und so viele andere feenhafte Naturerzeugnisse, für welche bas bamalige Menschengeschlecht ben lebenbigften Glauben hatte. Die Entbedung Ameritas, Die Fahrten nach Afrita und Oftinbien erweiterten freilich ungemein bas Reich ber Erfahrung; aber bas Zeitalter ber wieberauflebenben Biffenschaften vertilgte feinesmegs bie Bucherfaat bes Bunberglaubene, fonbern ließ fie erft recht aufschießen. Die handschriftlichen Thierblicher mit Miniaturen waren fozusagen nur Privatgemälbesammlungen einer verhältniß= mäßig geringen Anzahl von Leuten, Die fich Bilberhand-

fcriften anschaffen konnten; bas 16. Jahrhundert hingegen errichtete ein febr vielen zugängliches großes naturbiftorisches Mufeum mit feinen gebrudten Naturgeschichten, wo man bie fabelhafteften Gefcopfe in faubern Bolgichnitten und Rupferstichen abgebildet fab, und zwar mit einer in bie fleinsten Details eingebenben Ausführlichkeit, Die glauben laffen mußte, daß ber Künftler bie Originale in ihren Schlupfwinkeln aufgesucht und nach bem Leben gezeichnet habe. Die Werke von Albrovandi, Scott, Rircher, Scaliger, Ambroife Bare, Sebastian Münster, sogar noch bie von Gefiner find voll von folden phantaftifden Abbilbun-Die trabitionelle Naturgeschichte, wie fie feit wenigftens zwanzig Menfchenaltern erzählt und geglaubt warb, war mit bem geistigen und religiöfen Leben ber Nationen aufs innigste zusammengewachsen, und boch mußte bei jeber ge= nauern Forfchung nicht blos Einzelnes hier und ta abgeänbert, fonbern bas gange Gebaube umgeworfen werben. Ein orthobox gefinnter Naturforscher tonnte an biefes Werf nicht Sand anlegen wollen, und bie freier Denkenben fcheuten fich, einen Bunberfram anzutaften, ber einen angeerbten Bestandtheil ber alten Glaubens- und Sittenlehre, beinabe ber göttlichen Offenbarung ausmachte. Man begreift, warum es fo lange und fo fdwer gehalten hat, von ber phantaftifden Thiergeschichte zu wirklicher Boologie hinzukommen. Naturforider bes 17. und 18. Jahrhunderts entschuldigten por ber abergläubischen Befangenheit ihres Zeitalters ben Eifer für bas Studium ber Natur mit ber Berficherung, baß fie babei nur bas Intereffe ber Moral und Religion, bie Betrachtung und Erfenntnig ber göttlichen Macht, Gute und Beisheit jum 3wed hatten. Bon ihren Rachfolgern leben noch manche, aber im allgemeinen gehort biefe theologifche und televlogifche Betrachtungeweise in ber Raturgefdichtidreibung au ben übermundenen Standpunkten.

Der große Ban ift geftorben, ber große Ban ber alten Sagen und Legenben. Das Land ift feinen nächtlichen Sput los. Die Werwölfe fchleichen nicht mehr bei Mondfchein um bie Rirchen, und bas große hollische Beer pfeift und fauft nicht mehr in Gewitternachten vorüber. Fort find Gnomen, Erdmännlein, Undinen, Bamphre, alle Unterweltegeifter, bie ehemaligen Götter ber öben Steppen und Beiben, abwechselnb fcredlich, brollig und nedisch. Revolution gerfprengte ben fürchterlichen Gefpenfterfdmarm, ber mit bem Bauer lebte, ihn im Balbe, auf bem Felbe, auf allen Wegen und Stegen begleitete, fich nachte bleich ober leuchtend an feinem Bette aufrichtete und ihn bis jum erften Bahnenfdrei angftigte. Sogar Beren und Bauberer, bie letzten Thierfundigen alter Zeit, finden fich taum, und wo man fie noch antrifft, find fie Magnetifirerinnen und Dorficulzen, haben Actien und Obligationen auf Gifenbahnen und mit Unten und Molden nichts mehr zu fchaf-Co geht alles bavon, Boefie, Bererei, Bunberthiere, Gefpenfter, ber Teufel und feine Wirthschaft. Die Bertrautheit mit folden altmodischen Dingen gehört nicht mehr zu bem allgemeinen Wiffen ber Gebilbeten unferer Zeit. Bei biefen lettern glaubte ich einen leiblichen Antheil und einen fleinen Dant voraussetzen zu burfen, wenn ich in leichten Umriffen bie originelle Sage und Symbolit ber mittelalterlichen Thiergeschichte ffizzirte: fie ift ein darafteriftifdes Bruchftud ber leichtgläubigen Sinnesweife unferer Boraltern, bie im Thierleben ein göttliches ober teuflisches Mastenfpiel fahen und im allgemeinen Leben lieber unaufhörliche Abweichungen von ben großen Naturgefegen als einen regel= mäßigen Sang ber Beltorbnung gelten liefen.

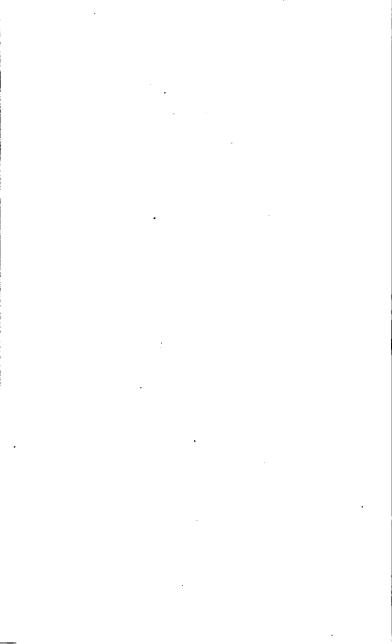

## Raiser Paul I. vor und nach seiner Thronbesteigung.

Eine Hofgeschichte als psychologische Studie.

Bon

Johann Beinrich Schnipler.

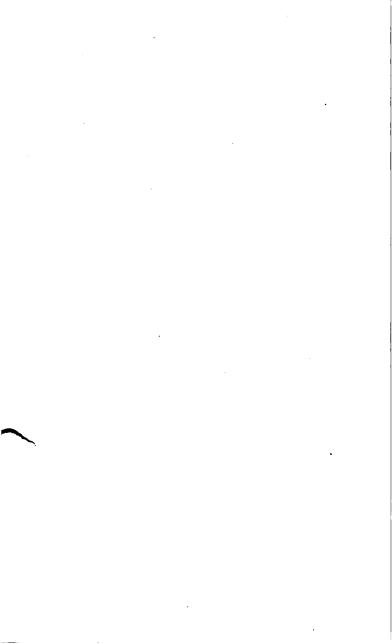

So fehr auch das Leben der Höfe, wie es noch im letten Jahrhundert fich geftaltete, fo febr bas Treiben und Rantefchmieben im Innern ber Balafte fich in Duntel gu bullen pflegte und ber Beimlichfeit bedurfte, fo läßt fich boch nirgenbs beffer als gerabe ba jenes, wenn auch unerbauliche, jebenfalls bochft anziehenbe Studium verfolgen, welches in fo hohem Grabe menfchlich ift und bas man bie Pathologie ber Seele nennen möchte. Wir meinen bie Generation und Entwidelung ber Leibenschaften und bie Bilbung ber Charaftere. Throne jumal find Boftamente, auf benen gewiffe bevorzugte Individuen, die mehr als alle andern von Reizen und Berfuchungen aller Art angefochten find, ber Beobachtung unterliegen und ber Belt. äußerlich, einen Theil bes innern Mechanismus zeigen ober errathen laffen, mo, wie bie Schrift fagt, Gebanten unb Bunfche unablässig fich verklagen und verfolgen. Da bei folden Bochgestellten jebe innere Regung folgenfdwer ift, wird fie auch leichter offentundig, und da jedenfalls ihre Wirkungen es werben, ift es häufig möglich, manchmal leicht, von biefen auf bie erften Anlaffe gurudzugeben.

Es sei uns gestattet, eine solche psychologische Zerglieberung, auf kritisch-historischer Grundlage, an einem Regenten zu versuchen, bessen Die auffallendsten Contraste barbietet, ber, in der ersten Periode desselben gleich= muthig, heiter, wohlwollend, den besten menschlichen Gefühlen zugänglich, babei auch für geistige Genüsse empfänglich, in ber Folge verschlossen, mistranisch, hochmüthig wird, und zuletzt von Eigendünkel bethört, von ber Macht bes Selbsterrschers wie berauscht, von bangen Ahnungen gequält, einem unsinnigen Despotismus sich hingibt und durch eine finftere Thrannei die Welt in Erstaunen setz, indem er zugleich mit schwerem und beschämendem Druck auf seinem Bolke lastet, ja seine von ihm geliebte Familie in beständiger Angst erhält.

Dieser Regent ift Paul Betrowitsch, russtscher Selbstherrscher von 1796 — 1801, nachdem er, im 42. Jahre seines Lebens, ben Thron Beter's bes Großen und seiner in demsselben Sinne großen spätern Rachfolgerin bestiegen.

Bon ben Gingelheiten feines Lebens ift wenig ober nichts verborgen geblieben, benn frangösische, englische und beutsche Laufcher haben unaufhörlich ben glanzvollen Thron ber Mutter Baul's umgeben, jener Katharina II., welche wunderliche Befdide, burch Brufungen aller Art hindurch, aus einer fleinen anhaltischen Bringeffin jur erften politischen Große ihres Zeitalters neben Friedrich II. erhoben hatten. felben haben ber gespannten Reugierbe ber abenblänbischen Lefewelt alles preisgegeben, mas außerhalb und innerhalb ber Mauern ber norbischen Balafte vorfiel, bie nicht eben fehr burch Discretion geschütt waren; fie haben alles erforfct, find felbst hinter bie Garbinen gebrungen, und mag auch babei viel Unwahres ober Entstelltes mit untergelaufen fein, fo hat man boch feitbem aus ben unerhörten Befennt= niffen ber Raiferin felbst erfeben tonnen, bag in ihrem Bereiche menig ober nichte zu erfinden übrigblieb. baf in ber Sauptfache alle biefe Berichte, ober boch bie meiften, Glauben verbienten. Wir fußen alfo bier, wenigstens mabrend ber langften Zeit 1), auf ftreng hiftorifchem Boben, ben wir auch nicht um ein Saar breit zu verlaffen entschloffen fint. Unfere Aufgabe bier wird weniger barin besteben, neue

Thatfachen zu ermitteln, die nicht icon aus ben Befchichtebuchern und jumal aus ben vielfachen Correspondenzen befannt maren, welche feit Jahren bem Drud übergeben worben find, als barin, biefe Thatfachen zu ordnen und zu befragen, aus ihnen, Baul betreffent, ben innern Menichen ju beleuchten, in bem Dage, in welchem unfere Rrafte, fowie ber Raum, ber une hier zugewiefen ift, bagu hinreichen. Bugleich burfte man in unferer Arbeit einen neuen acten= mäßigen Beitrag zur Beurtheilung bes sittlichen Berthes ber beutschen Frau finden, welche, als Intelligeng fo groß, als herricherin fo energisch und fo umfichtig, ale Gefet= geberin und Bflegerin ber Civilifation fo vorgefchritten und fo vorurtheilefrei, felbft für bie Bochften unter ben Mannern ehrfurchtgebietend und ber Stolg ihres eigenen Beschlechts gewesen mare, wenn fie nicht beffen nothigster, ebelfter Zierben, weiblicher Scham und felbstvergeffenber Mutterliebe, ermangelt hätte.

Jeber in irgendeiner Beise denkwürdigen menschlichen Berfönlichkeit ist im voraus, sollte man meinen, ein Horostop gestellt. Darf man den sehr unterhaltenden und gewiß im ganzen wahren Denkwürdigkeiten der elsässischen Baronin von Oberkirch (welchen jedenfalls der Enkel der damals schon längst Berstorbenen etwas nachgeholsen zu haben scheint) Glauben beimessen, so war es Paul selbst, der sich das seinige stellte. Und dieses Horostop ist zugleich so unerwartet und so treffend, daß es nicht befremden wird, wenn wir selbiges hier in treuer Uebersetzung des uns überkommenen Berichts 2) wiedergeben.

Auf seiner westeuropäischen Rundreife als Graf vom Norden befand sich der russische Großfürst zu Brüssel, den 10. Juli 1782, mit seiner Gemahlin in einer kleinen intimen Gesellschaft, zu welcher außer der genannten Frau von Oberkirch und einer ganz kleinen Anzahl anderer Freunde auch der große Wistling und angenehme Erzähler Fürst

be Ligne gehörte, ber in jedem Unterhaltungecirtel fo überaus anregend mar. Er wirfte in berfelben Art auf Baul. "Ruratin foll fagen", antwortete biefer auf eine feiner Beraussorberungen, "ob nicht auch mir etwas ganz Wunderliches begegnet ift." "Etwas fo febr Bunberliches, gnabiger Berr", versette ber Bufenfreund Paul's 3), "bag ich, allen Refpect beifeite, ben ich Ihren Worten foulbig bin, bie gange Sache nicht anders habe anfeben konnen benn als ein Spiel Ihrer Einbildungsfraft." "Und boch mar es mahr, fehr mahr", erwiderte alfobald ber Bring. "Wenn mir bie Baronin von Oberfirch versprechen will, ben Borfall meiner Frau nicht zu hinterbringen, so will ich Ihnen felbigen erzählen. Sie auch, meine Berren, bitte ich, mir biefes Beheimniß ftreng biplomatifch ju bemahren, benn es murbe mir nicht anfteben, wenn eine Beiftergefchichte, Die fich auf mich bezieht und von mir erzählt worden ift, in gang Europa berumlaufen wurde." Nach erhaltenem Berfprechen ließ fich Baul folgenbermagen vernehmen:

"Einen Abend, ober vielmehr eine Racht, war ich mit Kurakin und zwei Bedienten in den Straßen Betersburgs. Nachdem wir lange in meinem Zimmer geplaudert und geraucht hatten, war uns die Idee gekommen, den Palast incognito zu verlassen, um die Stadt im Mondschein uns zu besehen. Die Witterung war nicht kalt, die Tage waren im Zunehmen und der Moment einer der mildesten unsers Frühjahrs, das im Bergleich mit dem Süden so blaß ist. Heiter und wohlgemuth, dachten wir an nichts die Religion Berührendes, ja an nichts Ernstes; Kurakin machte tausend Späße sider die wenigen Borsibergehenden, die wir antrasen. Ich ging voran, doch so, daß einer der Diener noch voranswar, Kurakin blieb einige Schritte zurück und der zweite Bediente solgte in einiger Entfernung. Der Mond war so licht, daß man einen Brief hätte lesen können, auch waren

bie Schatten gegenüber langgebehnt und ftart. Plötlich, beim Umtehren in eine Strafe, in ber Bertiefung eines Sausthors, erblidte ich einen großen, hagern Dann, ber, wie ein Spanier, in einen Mantel gehüllt mar und einen Militärhut trug, welchen er bis auf die Augen herabgebrückt hatte. Er schien auf jemand zu marten, und sobald wir an ihm vorbeitamen, trat er hervor und ftellte fich, ohne ein Bort zu fagen ober fonft eine Bewegung zu machen, ju meiner Linken. Seine Buge ju erkennen mar nicht moglich, aber feine Schritte gaben einen fonderbaren Rlang von fich, ale ob ein Stein an einen anbern anschlüge. Diefe Begegniß fette mich gleich in Erstaunen, auch fchien es mir alsobald, bag meine Seite, welche er beinahe berührte, allmählich erfaltete. Ein froftiger Schaner lief mir burch bie Gebeine, und indem ich mich gegen Kurafin wandte, fagte ich zu ihm: «Das ift ein feltsamer Gefährte, ben wir ba haben!» "Bas für ein Gefährte?" fragte er. "Gi, ber an meiner linken Seite, beffen Schritte, meine ich, geräuschvoll genug find.» Ruratin, erstaunt, machte große Augen und versicherte mich, bag er feinen Menfchen au meiner Linken febe. "Wie, bu fiehft nicht ba ben Mann mit bem Mantel, ber zwifchen ber Mauer und mir geht?» a Ew. Hoheit berührt ja felbft bie Mauer, und zwischen Ihnen und biefer ift für niemaub Blat.» 3ch ftredte ben Arm ein wenig aus, und in ber That fühlte ich ben Stein. Nichtsbestoweniger war ber Mann ba, immer mit bem Sammerfcritt auftretend, ber fich nach bem meinigen richtete. 3ch faßte ihn jett aufmertfam ine Auge und fach unter bem fo fonderbar geftülpten Bute ein funkelnbes Auge, wie mir noch feine, weber vorber noch feitbem, vorgetommen ift. Diefes Auge heftete sich auf mich mit einer gewiffen farren Angiehung; ich tonnte mich bem Strahl nicht entziehen. «Ba», fagte ich ju Ruratin, «ich tann, mas ich empfinde,

nicht aussprechen, aber es ift feltfam!» Ich gitterte, nicht aus Furcht, fontern vor Ralte. 3ch fühlte biefe allmählich bis ans Berg bringen, einen Ginbrud auf mich machenb, ben nichts schildern tann. Das Blut ftodte mir in ben Abern. Auf einmal ließ fich vom Mantel beraus, ber ben Mund bes Mannes bebedte, eine hohle, melancholische Stimme vernehmen. Sie rief mich bei meinem Ramen: «Paul!» «Was willst bu?» antwortete ich unwillfürlich und wie von einer geheimen Macht gezwungen. Er rief nochmals: «Paul!» und biesmal war fein Ton noch wohlwollenber und trauriger. Ich hielt inne und wartete; er, nach einem britten Rufe, blieb plötglich ftillfteben; ich mußte baffelbe thun. «Baul! armer Baul! armer Fürft!» fagte er. Da wandte ich mich gegen Kurakin um, welcher auch fteben geblieben mar. "Borft bu?" fragte ich ben. «Durchaus nichts, gnäbiger Berr, und Sie?» 3ch borte allerbings, ber Klagelaut tonte noch in meinen Ohren. Da that ich mir Gewalt an und fragte bas geheimnisvolle Wefen, wer es ware und mas es von mir wolle. «Armer Baul, wer ich bin? 3ch bin ber, ber an bir Antheil nimmt. Bas ich will? ich will baf bu bein Berg nicht zu fehr an biefe Welt bangeft, benn bu wirft nicht lange auf berfelben verbleiben. Lebe rechtschaffen, wenn bu in Frieden fterben willft, und fete bich nicht über bie Stimme bes Bewiffens binaus: Bewiffensbiffe find bie berbfte Beinigung für bie Seelen.» hierauf folug er wieber ben Schritt an, ohne von mir bas Muge abzumenben, bas aus feiner Boble beraustreten zu wollen ichien, und fo wie ich einen Augenblick vorher aezwungen war, feinem Beifpiele gemäß anzuhalten, fo mufite ich jest, wie er, weiter geben. Er richtete feine Borte mehr an mich, und mir war es auch nicht zu Muthe, bas Stillichweigen zu brechen. 3ch folgte ibm, benn nach ibm richtete fich unfer Bang, und noch mehr ale eine Stunde

bauerte berfelbe, stillschweigend und ohne daß ich zu sagen wüßte, wo ich durchkam, fort. Rurakin und die Bedienten waren in Erstaunen. Sehen Sie, wie er spöttisch lächelt, er glaubt noch heute, daß ich dies alles nur geträumt habe.

"Endlich näherten wir uns dem großen Platze zwischen der Newabrücke und dem Senatsplatze. 4) Mein Rebenmann ging stracks an eine Stelle des Platzes, wohin, natürlich, ich ihm folgte; da blieb er wieder stehen. «Lebe wohl, Paul», sagte er, «hier und noch anderswo wirst du mich wiedersehen.» Hierauf hob sich ein wenig sein Hut, ganz von selbst, aber gleich als ob er ihn berührt hätte, und jetzt erkannte ich deutlich sein Gesicht. Unwillkurlich trat ich um einige Schritte zurück, denn es war das Ablerauge, die braune Stirn und das strenge Lächeln meines Ahnen Peter's des Großen. She ich von meinem Schrecken mich erholt hatte, war er verschwunden. An derselben Stelle errichtete Katharina das schöne Denkmal, das in kurzem ein Gegenstand der Bewunderung von ganz Europa sein wird."

Unsere Leser mögen von bieser Erzählung halten was sie wollen, in ihr eine bloße Einbildung, oder vielleicht einen Traum sehen, — daß Paul sie seinen Zuhörern zum besten gab, glauben wir uns um so weniger berechtigt in Zweisel zu ziehen, als die Berichterstatterin noch später darauf zurücklommt. <sup>5</sup>) Er war also auf tragische Begebenheiten in seinem Leben nicht unvorbereitet, Tragischeres aber, als des unglsicklichen Fürsten Ende, läßt sich nichts denken, und in der Zeit, wo er, in ungemeiner Liebenswürdigkeit, die Geschichte vortrug, war keinerlei Ursache bekannt, die auf eine solche Katastrophe hätte hinweisen können. Sollte sich eine solche schon in seinem Innern angekündigt haben? Wie dem sei, Paul's Leben enthält des Räthselhasten viel, und namentlich stehen die zwei ersten Drittheile desselben mit dem letzen, dem sürchterlichen, in dem auffallendsten Contrast.

Werfen wir einen Blid auf jeden dieser drei Theile, und beginnen wir, wie natürlich, mit Paul's Jugend und bessen Erstem Mannesalter.

Seine Geburt, am 1. Oct. 1754 in Betersburg, mar bie Folge eines ber erften ichweren Fehltritte feiner von einem unreinen und gemeinen Sofe aufe Meuferste gebrachten Mutbiefer Buntt läßt fich nicht mehr bestreiten, feitbem Ratharina es ziemlich beutlich felbst eingestanden hat. 6) Beter III., damale noch Groffürft und ale ftreng bevormundeter Aboptivsohn am Sofe feiner Tante, ber regierenben Raiferin Elisabeth, Tochter Beter's bes Großen, Jebenb. mar nie barüber in Zweifel, mit welchem Rechte man feinem, freilich legalen, fünftigen Erben ben Zunamen Baul Betrowitsch beilegte. 7) Go ift es benn natürlich, bag er nie auf bas fürstliche Kind Rudficht nahm, ja ihm gram mar, und später auf bem Throne mit bem Gebanten umging. es von ber Rachfolge auszuschließen. Er hätte biefelbe bem Gefangenen von Schluffelburg, bem von Elifabeth, feiner Bafe, entthronten Johann Antonowitsch zugewendet. 8)

Aber nicht die Baterliebe allein entbehrte das unglüdliche Kind, auch von mütterlicher Zärtlichkeit sollte es nicht
viel erfahren. Denn Katharina liebte die Frucht ihrer unerlaubten Liebe nicht, zum Theil vielleicht, weil man ihr
das Kind in den ersten Jahren nicht gelassen hatte, gewiß
aber auch, weil es sie unwillkürlich an den Fehltritt erinnerte. Wenn sie ihm nichtsdestoweniger bei seiner von
Geburt an schwächlichen Gesundheit alle Sorgsalt angedeihen
ließ, so geschah dies weniger aus hinneigung und Pflichtgefühl, als aus politischer Berechnung, weil es in den Augen
des russischen Bolts eine Empfehlung, ja eine Stütze für
sie war, dem Thron einen Erben geboren zu haben.

So viel ist gewiß, daß die Kindheit Paul's nicht vermahrloft blieb. Elifabeth, fo leichtfinnig und gehaltlos fie auch war, ließ es fich bod angelegen fein, bie Erziehung ihres Grofneffen guten Banben anzuvertrauen, und bie Mutter felbst hat diefelbe wol nie aus ben Augen verloren. Dem jungen Bringen ward von ber Raiferin fruhzeitig, als er taum noch feche Jahre alt war, ein Mann jum Oberhofmeifter gegeben, ber nicht ohne Umficht gemählt mar. benn Rufland hatte bamals vielleicht feinen beffern aufzu= bieten, ein Mann, von dem fich gewiß viel für den gu erreichenden Zwed erwarten ließ, wenn er auch nicht mit feinen Eigenschaften bes Beiftes und Bergens allen nöthigen Ernft, alle Thätigkeit und Energie bes Charatters verband. Es war bies Panin, bamals noch nicht Graf, aber ein febr angesehener ruffischer Diplomat. Da biefer einen entschiebenen Ginfluß auf die Entwidelung ber guten Anlagen und natürlichen Fähigkeiten Paul's 9) ausübte, konnen wir nicht umbin, ihn und feine Laufbahn naber ins Muge zu faffen; zuvor aber wollen wir über bie Richtung, welche er feinem hochwichtigen Geschäfte gab, und beren Folgen ein Urtheil vernehmen, welches bann burch bie Ausfagen eines glaubwürdigen Zeitgenoffen wird befraftigt werden fonnen. Beibe beziehen fich nicht mehr auf bie Regierungsjahre ber Glifabeth, welche ftarb, ale Baul acht Jahre alt mar, fonbern auf die der Raiferin Ratharina, der Mutter, welche folglich bamals in alle Rechte wieder eingesetzt mar, welche ihre Borgangerin ihr ihrem Sohne gegenuber vorenthalten hatte.

Bei Gelegenheit bes endlichen Sieges Potemkin's über alle seine Nebenbuhler im Wettkampf um die Gunft ber mächtigen Herrin, die auf dem Throne zu wenig vergessen konnte, daß sie ein Weib war (im Jahre 1774), drückt sich der deutsche Haupthistoriker in Betreff Rußlands 10) folgendermaßen aus: "Es ist gewiß, daß Potemkin wesentlich dazu

beitrug, bie foon an fich geringe Zuneigung Ratharina's gegen ihren Sohn noch mehr zu vermindern, wenngleich ber Grund zu bem verschrobenen Charafter, ber biefen Fürften ein ebenfo ungludliches Enbe wie Beter III. finden ließ, in seiner schon von fruher Kindheit ber absichtlich vernachlässigten (?) Erziehung zu suchen ift. Denn bavon abgesehen, baf Graf Banin felbft in feinen genufisichtigen Neigungen und feiner großen Liebe jur Bequemlichfeit fei= nem Schützling nicht bas beste Beifpiel gab, für beffen Wohlergeben er übrigens rechtschaffen, uneigennütig und mit treuer Ergebenheit Sorge trug, ftand es auch nicht in feiner Macht, bie unwillfürlichen Gindrude zu vermifchen. welche bem Gemuth bes Thronfolgers burch bie täglichen Rurudfetzungen fich einpragten, benen er von anderer Seite ber ausgesett mar, ober bie Anordnungen rudgangig zu machen, burch welche für die Ausbildung beffelben in einer feinem fünftigen Beruf burchaus nicht entsprechenden Beife geforgt mar."

Richt in allen Stücken wird dieses Urtheil des deutschen Geschichtschreibers durch den Bericht eines Zeitgenossen bestätigt, auf welchen wir mehr Gewicht zu legen geneigt sind. Es ist derselbe Harris, der später unter dem Namen Sir James Harris, dann unter dem Titel Lord Malmesbury wohlbekannte englische Diplomat, welcher 1778, als Baul 24 Jahre alt war, nach Petersburg kam. "Seit seiner Jugend", schreibt dieser in einem ausssührlichen Bericht an seinen Minister, Lord Suffolt 11), "war der Großfürst der Sorgfalt des Grasen Panin anvertraut, unter welchem Hr. von Osterwald, ein livländischer Edelmann, stand, den man jest zum Senator ernannt hat. Ich sinde nicht, daß sie irgendein regelmäßiges System der Erziehung zum Grunde legten, oder darüber von der Kaiserin Anweisung empfingen. Obgleich diese für die Erziehung ihrer Unterthanen

tie beilfamften Berbefferungen eingeführt hat, war fie boch nicht in gleicher Beife aufmertfam auf bie Erfolge ber Erziehung ihres Sohnes und voll Sorgfalt für biefelbe. Er erhielt durch Grn. von Ofterwald fehr zwedmäßigen Unterricht über bie innere Bermaltung biefes Reichs, und vom Grafen Banin erträglichen über bie neuere Gefchichte Europas. Bon niebern Lehrern lernte er bie feinern Runfte und man gab fich einige Dube, ihn auch in ber Philosophie ju unterrichten. Dies trug jedoch nur wenig Frucht, und ba Baul's Art, sich vorzustellen, linkisch und gemein mar, fo verwandte er ben größten Theil seiner Zeit, um tangen, reiten und frangöfifch fprechen ju lernen, welches alles er in einem aemiffen Grabe von Bolltommenheit verfteht. 3ch murbe feinen Erziehern unrecht thun, wenn ich nicht bemerkte, daß fie ihm teine lafterhaften Grunbfate beibrachten, fonbern im Gegentheil fehr aufmertfam auf feinen fittlichen Charafter waren. Auch glaube ich, ihre heilfamen Lehren haben gemiffe natürliche Mängel befeitigt, und er ift ein viel befferer Mann geworben, als wenn er fich felbft mare überlaffen geblieben. 12) Bis zu feiner erften Beirath bielt man ihn in volltommener Unterwürfigfeit. Rur biejenigen murben zu ihm gelaffen, benen es bie Raiferin ausbrudlich er= laubte, und wenn er irgend findliche Berehrung befitt, fo grundet diefelbe fich mehr auf Furcht als auf Liebe."

Lassen wir hier gleich einige Ergänzungen folgen. Zu Baul's Lehrern gehörte auch ber gelehrte, in jeder Hinsicht achtungswerthe Aepinus, und speciell für die Religion Plato Lewschin, späterer Metropolit und berühmter Kanzelredner, freilich in einem Lande, wo wenig von der Kanzel zum Bolke gesprochen wird. Bon beiden konnte der Größsurst nur Gutes lernen. Ebenso von H. L. Nicolah, dem stras-burger Dichter und Schöngeist, von welchem wir in einem andern Jahrgange dieses Taschenbuchs 13) nachgewiesen haben,

wie er 1769 nach ber nordischen Sauptstadt tam und Mitarbeiter an ber Erziehung Paul's, wenn auch in untergeordneter Stellung, murbe. Bon bem fehr gewandten, in Geschichte und Politit wohl bewanderten Teplov 14) konnen wir zwar nicht baffelbe rühmen, boch nehmen wir auch bie Worte Corberon's nicht im Ernfte, wenn biefer wieber in feiner emphatischen Urt fcbreibt: "Er ift noch niedriger in feinen Grundfagen als feiner Berfunft nach. Gin Lobredner Dacdiavelli's und vertraut mit ben großen Berbrechen, an benen er theilgenommen 15), hat er wahrscheinlich seinem Boglinge biejenige Staatstunft als nothwendig bargeftellt, welche bie Menschen mit bem Schwert unterjocht, nachdem fie biefelben burch feine Schliche betrogen hat." Augerbem hatte ber Groffürst auch noch in bem Fregattenkapitan Sergius Blefctichejef, ber ihn nachher nebst Nicolan auf feiner großen Reife begleitete, einen unterrichteten und geschickten Lehrer. Beibe blieben bis an fein Ende um feine Berfon.

Wir burfen auch nicht bei biefem Unlaffe vergeffen, ber Absicht zu erwähnen, welche, wie allgemein bekannt ift, Ratharina felbst fpater, nachbem fie freie Sand erlangt batte, faßte, ben berühmten Mathematiker, Philosophen und encyklorabifden Schriftsteller b'Alembert nach Betersburg zu gieben, um ihn jum Sauptlehrer ihres Sohnes zu machen. Der Raiferin Briefe an ben bamals fo angesehenen Gelehrten find gedrudt worben und zeugen von einem großen Berlangen, ihrem Erben eine folche Führung zu verschaffen; so bringend fie aber waren und obgleich bie Aussicht auf einen Jahrgehalt von 100000 Livres bamit verbunden mar, blieben fie boch ohne Erfolg, benn natürlich wollte b'Alembert ben Anfenthalt von Baris nebst ber Gefellichaft, in welcher er fich bewegte, nicht mit bem in ber ruffischen Sauptftabt vertaufchen, feiner gefronten Anhangerin und Schülerin ungeachtet, in welcher er eine fo ermunichte Stupe

gefunden hatte. Uebrigens fei uns der Zweifel gestattet, ob aus Philosophen, wie d'Alembert es war, rechte Erzieher zu machen seien.

Seten wir auch noch bingu, bag, allgemein genommen, bas Ergebniß ber Erziehung Baul's fowol in geistiger als in moralischer Sinficht befriedigend fcbien. Nach ben mei= ften und zuverläffigsten Beugniffen über baffelbe war ber junge Groffürft, als er munbig erklart warb, arbeitfam, gelehrig und hatte in allen Zweigen bes Wiffens hinlang= liche Fortfcritte gemacht. Obgleich ichon bamale latonifc in feinen Reben, mar er aufrichtig, rechtlich, ohne Falfch, ohne Ungebulb zu Wichtigkeit zu gelangen, feineswegs nach Berftreuungen und Feften hafdenb. Bis in fein 14. Jahr gab er feiner Mutter keinen Anlag zu Rlagen; er war unterthänig und gehorfam und murrte nicht gegen bas ziemlich ftrenge Regiment, unter bem er gehalten wurde. Der Politit schien er so lange burchans fremb, nur funbigte sich schon bei ihm etwas Ritterliches an, bas ihn nie verließ und fpater in vielen feiner Bandlungen fich offenbarte, und insgeheim nahm er wol icon gegen bie Orlov Partei, welche, ohne offene Beguer Panin's zu fein, biefem boch, als überwiegende Rebenbuhler, ein Dorn im Auge fein mußten.

So sind wir endlich auf ben Mann zurückgeführt, bem ber schwere Beruf auferlegt war, nicht nur einen Mensichen, sondern den Erben eines der mächtigsten Throne der Erbe, und zwar in Rußland, unter den gegebenen schwierigsten Berhältnissen, zu erziehen, und namentlich zur künstigen politischen Richtung des kaiferlichen Zöglings den Grund zu legen. Das Amt eines Oberhosmeisters war, wie wir gesagt haben, Panin anvertraut worden. Es ist nun Zeit, nähere Bekanntschaft mit diesem Mann zu maschen, mit dessen Geschichte die des Zöglings lange Zeit hindurch gleichsam verslochten blieb. Es fehlt uns nicht an

Mitteln bazu, benn ba biesem Oberhofmeister von 1763 an auch die Leitung des Departements der auswärtigen Angelegenheiten übertragen war, welchem nur nominal der Kanzler Graf Michael Woronzod noch vorstand, sind von der Zeit an alle diplomatischen Correspondenzen voll von ihm und von Urtheilen über ihn, die es freilich nicht immer leicht ist untereinander in Einklang zu bringen. 16)

Nikita Iwanowitsch Panin, ben 15. Sept. 1718 geboren, gehörte zwar nicht einem ber altabelichen und reichen Geschlechter Rußlands an (aus ber Republik Lucca, so heißt es, waren seine Borfahren nach Moskau gekommen), auch wurde er erst 1767 in den Grasenstand erhoben; allein seiner Familie sehlte es beswegen nicht an Ansehen, sein Bater war, unter Peter dem Großen, durch seinen Antheil an den damaligen Schlachten, bis zum Kange eines Generalsieutenants emporgestiegen. Auch war Nikita Panin nicht der einzige, der seinen Namen berühmt machte: sein jüngerer Bruder, Peter Iwanowitsch, war nicht, wie er selbst, General nur dem Titel nach, sondern wurde in den preußischen Kriegen öfters genannt, nahm 1770 Bender mit Sturm ein und trug viel zur Beschwichtigung des gefährslichen Pugatsche'schen Ausstandes bei.

Bas den künftigen Minister zuerst in einiges Licht stellte, war die Berehelichung einer seiner Schwestern mit dem Senator und Oberstallmeister Fürsten Alexander Kurakin, vielleicht auch sein gutes Aussehen, welches, sagt man, vorübergehend die ganze Aufmerksamkeit der sinnlichen Kaiserin auf ihn zog. Da jedoch Elisabeth in ihm nicht fand, was sie gesucht hatte, entließ sie ihn bald, jedoch "ehrenvoll", wie die Welt zu sagen psiegt, und ermöglichte es ihm, bei weitgeöffneten Pforten, in die diplomatische Lausbahn einzutreten, zu welcher er ganz vorzüglich sich eignete. Wirklich wurde er (1747) als bevollmächtigter Minister an den

bänischen hof gesanbt, zugleich mit bem Auftrage betraut, worher zu Dresben bem Könige von Bolen, August III., zur Bermählung seiner Tochter, ber Kurprinzessin Maria Josepha, mit bem Dauphin von Frankreich Glüd zu wünschen. Noch in bemselben Jahre wurde er auch zum Kammerherrn ernannt.

Bu Ropenhagen blieb Panin nicht lange; fcon im fol= genben Jahre murbe er zu einem wichtigen Boften auserfeben, an welchem er bann elf Jahre (1748-59) ver-Wir meinen ben von Stodholm, einen ber Sauptblieb. posten für Rufland, welches erft vor einigen Jahrzehnten Schweden ben Borrang abgewonnen hatte. Obgleich bamals fcon Abolf Friedrich, ber Dheim bes ruffifden Groffürsten Beter Födorowitsch, auf bem Thron Rarl's XII. faß, brobte boch ein Bruch zwischen ihm und ber Raiferin Elisabeth auszubrechen, und zwar in einem Augenblick, wo bas plotliche Anwachsen Breugens ihr fcon ohnehin Sorge machte. Dem mußte man zuvorkommen, und um biefen Zwed zu erreichen, bedurfte es eines Mannes, ber ein fanftes, gefälliges Benehmen mit ber nöthigen Umficht und einer gewiffen geistigen Ueberlegenheit vereinigte. In Banin glaubte man biefen Mann zu finden, und täufchte fich nicht. löste bie Aufgabe: Schweben blieb jahrelang mit bem gefürchteten Nachbarftaate in ben besten Berhältniffen. Stodholm, wo er eine bebeutenbe Rolle fpielte und feinen Ruf ale Staatsmann begrunbete, bilbete fich wirklich Panin, im Getriebe fich bekampfenber Parteien, zu einem folchen im vollen Sinne bes Wortes aus, und machte fich ben europäischen Mächten als einen Diplomaten bekannt, mit bem bie Unterhandlungen zuverläffig und fruchtbringend maren. Der abendlandische Geift mar über Banin gefom= men, ob er gleich noch in vielen Studen Ruffe blieb. 17)

Elifabeth ließ es auch nicht an Anerkennung feiner Berbienfte und großen Fähigkeiten fehlen: er warb von ihr reichlich

mit Orben geschmudt und erhielt ben Rang eines Benerallieutenante; fobann, nachbem er an ihren Sof gurudgetehrt war, übertrug fie ihm, ben 29. Juni 1760, das wichtige Amt, von bem ichon bie Rebe mar und bas er bei ihrem Grofneffen bis zu beffelben erfter Bermählung im Jahre 1773 bekleibete, bas Amt eines Oberhofmeiftere bes Groffürsten und tunftigen muthmaflichen Thronerben. Seten wir gleich bingu, bag Raifer Beter III. mahrend feiner fo furgen Regierung ihm mit bem Range eines Wirklichen Gebeimrathe auch ben Annenorden verlieh, und daß bald barauf (1763) beffen Nachfolgerin Ratharina felbigen fogar an bie Spite bes Departements ber auswärtigen Angelegenheiten ftellte, mas ihn freilich von feinem andern, vielleicht wichtigern Gefchafte großentheils abzog. Go marb Banin eine ber erften Berfonen im ruffifchen Reiche, ohne bag feine Erhebung, wenn fie auch ben Reib vieler rege machte, zu bem gerechten Tabel Anlag geben tonnte, mit welchem, unter Ratharina wie unter Glifabeth, ber unerwartet fonelle Gludemechfel verschiebener Sünftlinge aufgenommen wurbe.

In bem Erziehungsplane, welchen Panin ber Kaiferin beim Antritt seines Postens als Oberhofmeister vorlegen mußte 18), heißt es unter anderm, derselbe habe von Anfang an seinem fürstlichen Zöglinge die Lehre eindringlich zu machen und tief ins Herz zu prägen, daß es für den guten Monarchen kein wahres Glück und keinen echten Ruhm gebe noch geben könne, wenn sie getrennt ware von dem Glück und dem Ruhm seines Bolks. "In der Folge", liest man weiterhin, "muß aller Auswand, alle Pracht von ihm entsernt werden, sowie jeder llebersluß, der nur dazu dient, die Ingend zu verderben. Anstand und Unschuld sei der einzige Schmuck seiner Baläste u. s. w."

"In ber That", schreibt etwas zu euphemistisch ber Biograph, bem wir biese Rotiz verbanken, "ber einsichts-

volle Erzieher hat keine biefer Regeln verlett. Die Herzensgüte und ber aufgeklärte Berstand bes Groffürsten bezeugen es, wie sorgfältig jener natürliche Anlagen burch gründliche Kenntnisse verschönerte und in bas herz seines erhabenen Böglings ben einzig wahren Grund allgemeiner Glüdseligkeit, Tugend einsenkte."

Im Anfange befonbere, vielleicht auch in ber Folge mag es Panin mit biefem Programm wirklich ftreng und ernft= lich gemeint haben, boch nahm bei ihm balb ein unverfennbarer Sang gur Indoleng überhand, welche alle Zeit= genoffen einstimmig ihm vorwerfen 19) und der dem fcmeren Erziehungswerke allerdings nicht förberlich fein konnte, zu= mal als ber Wille ber Raiferin Ratharina, wie gefagt, mit bemfelben, Anfang November 1763, noch bas Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten verband, welches an und für fich schon bie ganze Thatigfeit eines regsamen, eifrigen und unermublichen Mannes in Anspruch genommen hatte. Indeffen lefen wir boch noch in einer ber biplomatifden Depefden von 1764, b. h. vom Jahre nach Anfang feiner ministeriellen Laufbahn, folgende Angaben 20): "Gr. von Panin leitet allein alle auswärtigen Angelegenheiten . . . er hat auch bas Amt bei bem Groffürften. Er hat bie Oberaufficht über beffen Erziehung, begleitet ihn überall, wohin er geht, fpeift mit ihm und theilt fein Schlafzimmer. Dazu tommt, bag er, obgleich an eine lange Gefchaftspragis gewöhnt, laffig ift und nie Gile hat, mit einer Sache fertig zu werben. Sein Körper ift schwächlich; er liebt Bergntigen und Berftreuung. Uebrigens ift er ein würdiger Mann, von gefundem Menfchenverftanbe."

Seiner Indolenz ungeachtet nahm, wie zu erwarten war, die Politik unfern Staatsmann bald ganz in Beschlag; jeder glaubte seiner zu bedürfen, er selbst hielt sich überall für unentbehrlich. Da nun die Politik Rußlands in dieser

Beit mit ber Jugendgeschichte Baul's sowie auch mit beffen spätern Schidfalen eng verwebt war, wird es niemanb befremben, wenn wir hier etwas naher auf felbige eingehen.

Daß er zwifchen ben Meltern feines Boglings, zwischen ber Mutter und bem vorgeblichen Bater, ber übrigens bas Rind nicht einmal feben wollte 21), eine Wahl treffen muffe, barüber konnte ein fo scharfsichtiger Mann wie Panin nicht lange im Unklaren bleiben; ba beibe, in ihrer ungebulbigen Erwartung ber nachfolge Elifabeth's, bie ichon lange an schwerer Krankheit litt, nicht bieselben Wege gingen, konnte er nicht umbin, sich für ben einen ober für bie andere zu entscheiben. Anfangs zwar hoffte er, fofern Caftera's Erzählung 22) auch nur theilweise ber Wahrheit gemäß ift. awischen ihnen eine Einigung zu Stande zu bringen, wenn nicht zu Bunften Paul's, feines Böglings, ber, mit Uebergehung ihrer beiber, nach bem Tobe ber Tante ben Thron bestiegen hatte, ob er gleich bamals noch fein Anrecht auf benfelben befaß, fo boch in ihrem eigenen Intereffe, bamit ihre Zwietracht nicht anderweitige Plane, Die im geheimen geschmiebet murben, begunftigen möchte. Allein biefe reblichen Beftrebungen erwiesen fich balb als unpraktifch: Beter III., ber feiner Tante nachgefolgt war (1762), hatte keine Freunde, mar ber Armee verhaft und lebte in einer Umgebung, bie ihn zu Gewaltmagregeln gegen feine Gemahlin aufreizte; Ratharina, welche fich im Gegentheil beim Bolfe fowol als in ber höhern Gefellschaft beliebt gemacht hatte, wollte nicht länger in beständiger Angst leben, und sie mar ja überdies, wie wir durch fie felbst wiffen, barüber mit fic einig geworben, daß fie es babin bringen muffe, in ihrem eigenen Namen zu herrschen. 23) Rur von ihr und mittels ihrer Partei fonnte bas Beil für Rufland tommen, benn einen Unmundigen in diesem Gewirre auf den Thron erheben - Baul mar zur Zeit ber Revolution von 1762

noch nicht acht Jahre alt —, war in jedem Betracht gefahrvoll. Dies einsehend, scheint Panin, wenn auch ungern, den Gedanken aufgegeben zu haben, für den Großfürsten zu arbeiten; nur ist man zu glauben veranlaßt, daß er ihn nie ganz verschmerzte. Wie dem sei, er neigte sich am Ende auf die Seite der als Kaiserin mehr als je unglücklichen und von einem brutalen Gemahl schnöbe behandelten Katharina <sup>24</sup>), und da es bald, durch Peter's Tollheit, zu einer Berschwörung kam, ließ er sich, wenn auch zögernd, in das Complot ein.

Bir ergahlen an einem andern Orte, wie Katharina bie letten Jahre zuvor burchlebte, wie fie die Revolution vorberei= tete und fich barauf gefaßt machte. Beter's Betragen vor berfelben betreffend, mag ber Lefer, außer ben bekannten Schriften von Caftera, Rulbiere u. a., ben gleichzeitigen Bericht bes fachfifchen Grafen von Bruhl an feinen Bof 25) über jene Beit befragen, falls er fich nicht mit bem Gefchichtswerke bes Brofeffors herrmann begnugen will, bas ihm jebenfalls Mittel an bie Sand geben wird, bie Erzählung ber etwas eingebilbeten Fürstin Daschtov in beren Memoiren (1840) zu erganzen und bis zu einem gewiffen Grabe auch zu berichtigen. 26) Wenn fich biefe, bamale erft neunzehnjährige, ber einflugreichen Familie Woronzov angehörende, rührige, rantevolle Dame für bie Seele ber ganzen Unternehmung ausgibt, läuft zwar viel Brahlerei mit unter, mahr ift es aber, bag bas Complot in ihrem Kreife angezettelt worben war und bag fie theilmeife bie Zwischentragerin zwischen ben Berschworenen und ber, Raiserin war; nur vergesse man nicht, daß das Berhältniß biefer mit Gregor Orlov bamals schon bestand 27), und sei man versichert, bag bie Fürstin weniger felbst bie Leiterin war, als von ben Gebrübern biefes Namens mahrend ber Ginleitung als Wertzeug gebraucht wurde. Die Ausführung beruhte hauptfächlich auf

١

ber Entschlossenheit und Energie von Gregor und Alexis Orlov, und wenn babei ber Hetman Graf Cyrill Rasumovski, ber, wie Panin, lieber für den Großfürsten Paul Partei genommen hätte 28), vorangestellt wurde, so ist doch so viel gewiß, daß ohne die zwei verwegenen Brüder die Sache nicht zu Stande gekommen wäre. Katharina war darüber nie in Ungewißheit. Rasumovski und Panin setzen es jedenfalls durch, daß der Großfürst Paul Petrowissalsologie der von nun an wirklich in ihrem eigenen Namen regierenden Monarchin ausgerusen wurde. Peter III. verschwand auf eine kagliche Art von der Schaubühne.

So war benn Baul von feinem achten Jahre an taiferlicher Erbpring und ichon 1763 murbe ibm bie Würbe eines Grofadmirals beigelegt, von ber er auch bis zu feiner Thronbesteigung betleibet blieb, aber ohne je gur Befugnif zu gelangen, wirklich ben Oberbefehl über eine Flotte ober Flottenabtheilung zu übernehmen. Seine Erziehung wurde feinem fünftigen erhabenen Berufe gemäß geleitet, nur übermachte von jest an Ratharina biefelbe felbst forgfältig, man könnte fagen ängstlich. Denn bag Baul eine Bartei hatte, mufite fie: baf er überhaupt popularer mar als fie, war ihrem Späherauge ebenfalls nicht entgangen und wurde ihr von Tag zu Tag beutlicher; was sie aber am meisten bemruhigte, mar die Beforgniß, die allmählich in ihr erwachen mußte, ihr Sohn möchte nicht mehr in ber Ungewiffeit über bie Borgange fein, welche fie, ihrem feften Borfate gemäß, zur regierenben Raiferin gemacht hatten.

Daß er es in ber That nicht war, läßt sich beinahe mit Gewißheit annehmen. Denn erstlich liest man in einer biplomatischen Correspondenz vom 19. Aug. 1770 29), daß zur Zeit der Entstronung Peter's III. dem Großsürstem "unklugerweise" auf einmal berichtet wurde, sein Bater wolle ihn töbten lassen, "worauf er von einem so heftigen Schrecken

ergriffen wurde, daß von der Zeit an seine Gesundheit geschwächt blieb". Ja der Schreibende setzt hinzu: "Es brachte dies in dem Kinde eine so anßerordentliche Revolution hervor, daß ihm davon ein Unwohlsein zurückblieb, welches mit Symptomen von Epilepsie verbunden war."
Sodann wird anderswo 30) behauptet, daß der Prinz schon in seinem 14. Jahre sich nicht enthalten konnte, die brennende Frage auszuwerfen: "Warum hat man denn meinen Bater ums Leben gebracht?" und was die solgenden Jahre anbetrisst, sehlt es nicht an Zeichen 31), daß mehr als einmal der eine oder der andere von seinen Gespielen und Mitschllern, z. B. der um zwei Jahre ältere Andreas Rasumovski, sich herausnahm, mittels Anspielungen auszusorsschen, inwiesern der Prinz von der tragischen Geschichte unterrichtet sei.

Daß Panin selbst ihn nicht ganz in der Unwissenheit über die Hauptscenen jener Tragödie ließ, ist wahrscheinlich und seinen geheimen oder wenigstens den ihm zugemutheten Absichten entsprechend; die Worte aber, die ihm in einer andern diplomatischen Depesche 32) in den Mund gelegt werden, möchten wir bezweifeln. Wir setzen nichtsbestoweniger die ganze Stelle hierher, weil sie über die damals am russischen Hose herrschenden Stimmungen und Meinungen Ausschluß gibt:

"Das Bertrauen, welches die Kaiserin Hrn. von Panin schenkt, macht ihrer Einsicht Ehre, gründet sich aber nicht auf ihre Achtung für ihn oder auf das Ansehen, in welchem er bei ihr steht: es sehlt nicht an Gründen, um dies zu glauben. 33) Sein Widerspruch gegen die She, welche sie 1763 mit Orlov (Gregor) eingehen wollte 34), und seine Er-klärung, daß, wofern sie darauf bestände, er den Großfürsten auf den Thron setzen würde, ist ihr unvergestlich; außerdem ist seine Anhänglichkeit an den Großfürsten, welcher für ihn

bie Zuneigung eines Sohnes hat 35) und ber fein Beil sich nicht als von ber Berfon feines Lehrers unabhängig benten tann, weber ber Raiferin noch ber Familie Orlov angenehm.... Der mahre Beweggrund, warum ihm bie Aufficht und Erziehung Baul's anvertraut worden ist 36), was fo viel hieß, als die Rrone in feine Sand geben, ift bies, baß Ratharina überzeugt ift, er habe weber bie Talente. noch die Entschlossenheit, noch die Thatkraft, welche ihm nöthig mare, wenn er versuchen wollte, biefelbe (bie Rrone) auf bas Baupt bes jungen Fürsten zu bringen, wenn auch biefer Muth genug batte, um fie anzunehmen, mas noch febr fraglich ift. Indessen ift es boch nicht unmöglich, bag anbere, unternehmendere Manner, und bie noch ihr Glud ju machen hatten, eine folche Aufgabe fich fetten, eine Aufgabe, welche, alles genau angesehen, nicht allzu schwierig fceint." 37)

Dag nach Ratharina's Thronbesteigung öfter bei ihrem Erfcheinen an einem Orte Tobtenstille eintrat, mahrend beim Erscheinen bes Rinbes Jubel unter bem Bolte ausbrach, bag verschiedene Aufstände sowol in Betersburg als in Mostau gebämpft werben mußten und von ber Armee beinahe ohne Widerwillen angesehen wurden, ift bekannt. 38) Aller Bemühungen ber Monarchin, bie nichts unversucht ließ, um fich ihren Unterthanen gefällig zu machen, bie, um popular zu werben, zu Fuß bie Bilgerschaft nach Troipa machte, aller ihrer Runfte ungeachtet, gab fich, wie man weiß, biefe ungunftige Stimmung noch 1775 bei einer zweiten Reife nach Mostau tund, als ber Thronfolger schon feit brei Jahren, laut erfolgter Proclamation, mündig war. Œ\$ blieb still, wo Katharina erschien, sowie man aber Groffürsten anfichtig murbe, tobte bie Menge in freudigem Buruf, beffen fein Enbe werben wollte. 39) Aus einer ber in ben Noten anzuführenden Stelle geht hervor, bag Baul

Raifer Paul I. vor und nach feiner Thronbesteigung. 295

es allerbings ein wenig barauf anlegte, biefen Unterschieb in ihrer beiber Behanblung herbeizuführen.

So erklärt fich bei Ratharina ber geheime Ingrimm gegen ihren Sohn, ber immer mehr hervortritt, beffen Borbereitung und Entwickelung übrigens man leicht in ben biplomatischen Correspondenzen verfolgen tann. Schon in einem Bericht von 1764 40) wird ber Lefer auf etwas Befonderes in bem Berhaltniffe zwischen Mutter und Sohn aufmertfam gemacht; in einem andern, von 1770, lieft man: "Die Raiferin, welche in allen Dingen bem Scheine fo viel opfert, ift, ihrem Sohne gegenüber, ohne Bedacht barauf. Stets behalt fie Ton und Wefen einer Berricherin, fie verbindet damit oft folche Ralte und eine fo beleibigende Un= aufmertfamteit, bag es ben jungen Fürsten emport. Die hat sie ihn als Mutter behandelt, immer erscheint er vor ihr als ein bemüthiger, gehorsamer Unterthan. Auch fieht man, bag bies unschickliche und barbarifche Benehmen in bem Herzen ber Kaiferin wurzelt, und nicht aus ftrengen Regierungsgrundfagen hervorgeht. Sie nimmt auf ihren Sohn nicht mehr Rudficht, als es ihr die Rothwendigkeit gebietet, und bie von ihr nur fcwach verhehlte Feindschaft ift eine Folge ber Liebe, mit welcher bas ganze Bolf an bem ihr unbequemen Zeugen und bem Opfer ihres Thronraubes hangt. Der Groffurft aber benimmt fich gegen fie, , als ftunde er vor feinem Richter; fonft ift er überall unbefangen und nichts weniger als furchtfam. Er brudt fich leicht und mit Anmuth aus, und fucht burch aufmerkfame Böflichteit allen zu gefallen, bie fich ihm nabern. unter seinen Augen vorgeht, beobachtet er, ohne es sich merten zu laffen; nur foll er bas hinterbringen (les rapports) lieben und nichts unterlassen, um von jeglichem fo genau unterrichtet zu fein als möglich. Das ift bie Folge ber vollsthumlichen Richtung (beffer: ber Stimmung bes Bolts in Betreff feiner), ber Farcht, des Bedürfnisses und ber Kenntniß seiner Lage. . . . Ich glaube, daß er diesem Bolte wenig zugethan ist, seine Neigung und der stete Widerspruch gegen alle Neigungen seiner Mutter treibt ihn zu uns (Engländern) u. s. w."

Obgleich Baul nach zurückgelegtem 18. Jahre, im Dctober 1772, wie gefagt, munbig gesprochen worben mar, scheint Graf Panin boch sein Amt bei ihm noch zwei Jahre vermaltet zu haben, wie aus bem Rescript hervorgeht, welches Ratharina bei Gelegenheit ber Bermählung ihres Sohnes (1774) an ihn richtete. Damale erft fagte fie zu ihm: "Ihr wichtiges Gefchaft ift alfo mit bem gludlichften Erfolge und zu meiner vollen Bufriebenbeit beenbigt; Gie find nun im Benuffe bes Glude, bas aus biefem Bebanten für Sie fliegen muß. Go wenden Sie benn mit frobem Duth alle Ihre Rrafte auf eine ehrenvolle Bermaltung ber Reichsangelegenheiten, die ich Ihnen anvertraut und in benen ich Sie in den letten Tagen bestätigt habe u. f. w." Banin hatte auch fcon 1769 Sit und Stimme im Geheimen Rath erhalten, und mar 1773 jum Senator erfter Rlaffe (mit Feldmarschallsrang) ernannt worben. 41)

Für Paul suhr er nichtsbestoweniger sort eine Stüte zu sein, an die er sich mit Sicherheit lehnen konnte; denn nicht nur war dieser seiner damals in der Diplomatie noch unersahrenen Monarchin unentbehrlich als Minister, er hatte für sie noch außerdem die Wichtigkeit, daß er zwischen sich und dem alles beherrschenden Günstling Gregor Orlov, jetzt Fürst, Oberkammerherr, General-en-Chef u. s. w. die Wagschale dis zu einem gewissen Grade so zu halten verstand, daß der Staat zwischen ihnen beiden sozusagen im Gleichzewicht erhalten wurde. Ohne sich offen zu bekämpfen, dildeten sie zwei Parteien, unter welche sich der Hof und die Beamten theilten, was die Herrscherin nicht ungern sah,

die übrigens keinem ihrer Liebhaber Gewähr ihrer Treue auf längere Zeit hätte geben mögen. 42) "Beibe Parteien cabaliren gegenwärtig sehr stark gegeneinander, und es wird über kurz oder lang eine von beiden unterliegen müssen", schreibt ein Augenzeuge den 14. Juli 1773. In derselben Stelle heißt es noch: "Der Großfürst hält es mit dem Grasen Panin und hat sich mit dem Fürsten Orlov nicht ausssöhnen wollen, so sehr auch der Hr. von Salbern Tag und Nacht daran gearbeitet, wodurch er sich bei dem Großsfürsten missällig gemacht hat."

Diefer Aussage ungeachtet scheint es unter bem Bifirat Orlov's, wenigstens bis zu Baul's Münbigfeit, erträglich gegangen zu fein. Nicht fo unter bem Botemfin's, welcher, von 1775 an, burch bie Liebe ober wenigstens burch bie Bahl feiner Monarchin "jum unumschränkten Berrn im Innern bes Reichs sowie jum Spender aller Onabenbezeigungen" 48) erhoben wurde. Dag biefer gegen Baul feindlich gesinnt mar, hat man icon oben (S. 281) aus bem Citat von herrmann erfeben, und biefe Angabe findet in ben biplomatischen Correspondenzen von 1778 ihre Bestä-"Die Uneinigkeit zwischen ber Raiferin und bem Groffürften", fcreibt unter anderm Barris an feinen Dinifter 44), "mährt von Tag ju Tag. Sie behandelt ihn mit ber volltommenften Gleichgültigfeit, ja man fann fagen mit Berachtung. Was ihn betrifft, fo gibt er fich feine Mühe, feinen Berbruß zu verbergen, sondern er läßt ihm freien Lauf, wo er es magen tann, und in ben heftigften Ausbruden. Nur fehlt es ihm an Entschloffenheit und Festigfeit, und nie, falls er nicht bazu gezwungen wirb, burfte er ben Duth haben, fich an die Spite einer Partei gu ftellen."

Bon biefem Groll schreibt sich vermuthlich bie Rudhaltung ber, bie man jest an ihm bemerkte; es trug berfelbe noch vollends zu dem sieberhaften, beinahe epileptischen Wesen bei, dessen wir schon erwähnt haben und welches man von nun an östers an dem Großfürsten wahrnahm. Später trat es noch mehr hervor, sodaß der Graf von Ségur, bei Gelegenheit seiner Borstellung bei ihm, im Jahre 1785, folgende Bemerkung macht: "Paul suchte zu gefallen; er war unterrichtet; man erkannte in ihm eine große Lebendizteit des Geistes und eine edle Hoheit des Charakters. Aber dalb und ohne daß es einer langen Beodachtung bedurste, erblickte man in seiner ganzen Person, zumal wenn er aus seine jetige oder zuklinstige Stellung zu sprechen kam, eine Unruhe, eine Beweglichkeit, ein Mistrauen, eine Empfindlichteit, kurz alle die Eigenheiten (bizarreries), die in der Volge Ursachen seiner Fehler, seiner Ungerechtigkeiten und seines Unglicks waren." <sup>45</sup>)

Daß Katharina die Moralität ihres Sohnes zu untergraben suchte, indem sie ihm einen geheimen Priester (ministre) der Wollust beigefellte, erlauben wir uns nicht ihr, ohne zureichendere Beweise als die in der Correspondenzenthaltenen, zur Last zu legen. 46) Was Corberon, bei Raumer, von "geheimen nächtlichen Ränten" erzählt, scheint uns vollends unerwiesen. Ueber zahlreiche Liebschaften Paul's sinden wir ebenfalls damals noch keine Gerüchte, obgleich freilich versichert wird, daß ihm ein Sohn außer der Ehe geboren wurde.

Jenen schweren Berbacht glauben wir also beseitigen zu können. Was aber nicht bestritten werden kann, ist, daß die Mutter ihren Sohn in beständiger Unterwürfigkeit — einige Zeitgenossen brauchen sogar das Wort Sklaverei — zu erhalten suchte. Selbst die von dem Großfürsten 1772 bestätigte Berzichtleistung auf seinen Antheil an dem Herzogthum Holstein und sein Anrecht auf Schleswig (wogegen Dänemark seinem Onkel die Grasschaften Oldenburg und

Delmenhorst abtrat) zielte barauf ab. "Auch biefer", sagt Herrmann <sup>47</sup>), "lag von seiten der Kaiserin wiederum zum Theil der Bunsch zu Grunde, ihrem Sohn eine ihr unsangenehme Unabhängigkeit zu nehmen, wenngleich sie bei dieser scheindar großmüthigen Handlung noch von andern zu ihrem «Spstem der nordischen Ruhe» in näherer Beziehung stehenden Gesichtspunkten sich leiten ließ."

Auf ihres Sohnes Glud, freilich aber zugleich auf bie Anforderungen ber Politit ihres Reichs, zeigte fie fich anbererfeits baburch bebacht, baß fie zu rechter Beit mit ber Sorge fich beschäftigte, ihm eine feinen Bunfchen entsprechenbe Lebensgefährtin ju geben. Sie traf mit Umficht eine Bahl, die niemand tabeln fonnte, und biefe fiel auf die Bringeffin Wilhelmine von Beffen-Darmftabt, welcher beim Glaubenswechsel ber Name Natalie Alexejewna beigelegt wurde. Das Beilager ward ben 10. Oct. 1773 gefeiert. Wir haben anderswo 48) von biefer im ganzen gludlichen Che, bie aber nicht viel über brei Jahre bauerte, gesprochen; hier konnen wir um fo mehr von ihr absehen, als fie uns, wenigstens in ben Berichten, bie wir barüber haben, feine besondere Bortommniffe bietet, welche wir als Beitrage gur Beurtheilung bes Charafters Baul's benuten konnten. Go viel ift gewiß, daß er fich als ein guter, angenehmer, ja fogar gefälliger und fügfamer Chemann erprobte. Er ließ fich von feiner liebenswürdigen, aber auch gewandten und ehr= geizigen jungen Gemahlin gern beherrichen, und wenn bes Baares häusliches Glud gegen Ende von fcmerzlichen Störungen bebroht mar, fo mar baran nicht Baul, fondern Natalie fould, welche ber Stimme ber Berführung an biefem ausschweifenden Bofe auf bie Lange ihr Dhr nicht verschloß. Erft nach ihrem Tobe machte ber gebeugte Großfürst Entdedungen, welche ihn wie ein Donnerfolag berührten und welche bie Entfernung bes jungen Grafen

Nasumovski zur Folge hatten. <sup>49</sup>) Nur hierdurch wurde bie tiese und zärtliche Trauer Paul's um die Gefährtin, an der er von ganzer Seele hing, etwas geschwächt; in den ersten Augenblicken hingegen wandte der preußische Prinz Heinrich, der damals in Petersburg anwesend war, vergeblich seine ganze Beredsamkeit an, um einem so innigen Schmerz einigen Trost zu bieten.

Natalie hatte, mit Umficht und Tatt, bas rechte Benehmen gefunden, bas von ihr, ber Raiferin gegenüber, einguhalten war, und hatte fich fo bei biefer in ben notbigen Respect gesett. Chrerbietig und zuvorkomment, zeigte fie fich zugleich festen Charafters. Ratharina mar gegen fie artig und voll Schmeichelei. Paul hatte baher an feiner Gattin einen Anhaltspunkt, an ben er fich lehnen konnte. gefunden. Bon ber andern Seite foll fich bie Raiferin also geäußert haben: "Ich banke es ber Groffürstin, bak mir mein Sohn wiedergegeben ift, und es wird bas Bemuben meines Lebens fein, ihr biefe Schuld zu bezahlen." 50) Nach dem frühzeitigen Tobe der Bermittlerin (26. April 1776) fceint ber unglüdliche Paul ben alten Drud wieber fo fcwer als je empfunden zu haben, zumal mahrend bes Jahres 1778, wo die Kaiserin oft übler Laune mar, ba Botemfin's herrschsucht und absolutes Befen ihr oft Unannehmlichfeiten, ja Demuthigungen bereitete. 51)

Doch greifen wir nicht bem Gange ber Begebenheiten vor! Noch im Todesjahre feiner ersten Gemahlin mußte Paul eine neue eheliche Berbindung eingehen, welche wiesberum bald beurkundete, daß es ihm an keiner der nöthigen Eigenschaften fehlte, um eine Frau, eine Familie glücklich zu machen. Nur gegen Ende dieser zweiten, beinahe dreisßigjährigen Ehe umdüsterten einige Wolken den sonst heitern himmel des innern Lebens beider Gatten.

Auch über biefe zweite Ehe haben wir ichon anberemo,

von ber Werbung an, une weitläufig ausgelaffen 52); ba fie uns aber Belege ju unferer Anficht von ber Entwidelungegeschichte bes ungludlichen Fürsten liefern tann, wollen wir auch hier fie jum Gegenstande unferer Aufmerkfamkeit machen. Richt zwar, um über ben gangen Bergang ber Dinge, über ben Antheil bes Bringen Beinrich an Ratharinens Babl, über bie Reife Baul's nach Berlin gur Brautfchau, über feinen Aufenthalt bafelbst und bie Artigfeiten, womit Friedrich ber Große ihn und feinen Begleiter, ben Felbmarichall Rumangow, ben "Besieger ber Demanen", überbaufte, über bie Umftanbe, unter welchen er feine Braut aus ber Sand bes Bewunderten empfing u. f. w., zu berichten 53); aber um bie gegenfeitigen Ginbrude ju beleuchten, bie Ginbrude zumal, bie bas Auftreten bes einundzwanzigjährigen Baul, ber freilich ber muthmagliche Erbe einer großen und bamale icon impofanten Monarchie mar; um beutlich barzuthun, wie bie Welt bamals über ben Prinzen urtheilte, bem fortwährenber Drud, misliebiger Argwohn, ungerechte Burudfetung, Entfernung von ben Gefchaften, überhaupt fonobe Behandlung felbft in Gegenwart von Beugen, nach und nach ben Charafter in bem Grabe verbarb, bag er fpater als Regent eine Plage für fein Bolf murbe unb bes Wahn= und Irrfinns bezichtigt werben tonnte. 54)

Die Erforene war Sophia Dorothea, Tochter Friedrich Eugen's, Fürsten von Würtemberg-Mömpelgard, durch ihre Mutter Großnichte Friedrich's II., des Helden des Jahr-hunderts, aber damals eine Prinzessin sehr untergeordneten Ranges, welche im bescheidenen Städtchen Montbellard, auf der Grenze Hochburgunds und des Elsasses, erzogen worden war, wo ihre sehr achtungswerthen Aeltern ihren unscheinbaren Pof hielten. Später spielte sie unter dem Namen Maria Födorowna, als Gemahlin und Mutter breier

ruffischer Raifer, eine höchst glanzende Rolle. Damals war fie kaum 17 Jahre alt.

Den 26. Juli 1776 fant in Berlin ihre erfte Bufammentunft mit bem ihr zugebachten Bringen ftatt, und noch benfelben Tag fchrieb fie nach Montbeliard an ihre vertraute, um fünf Jahre altere Freundin, bie ichon genannte Baronin von Oberfirch, bamals noch Fraulein Benriette von Walbner - Freundstein: "Ich bin zufrieden, und mehr als aufrieden. . . Der Groffürst ift so liebenswürdig als moglich: in ihm find alle Eigenschaften vereinigt." Freilich ift bies ber beiße Erguß einer ersten Leibenfchaft, zu ber bas Blenbenbe eines im hintergrunde stehenben mächtigen Thrones viel beitragen mochte; allein noch nach Berlauf von neun ober gehn Wochen feit bem Sochzeitstage, welcher in Betersburg am 7. Oct. mit glanzender Feierlichkeit begangen wurde, führt die junge Frau von ihrem Glücke beinahe geblenbet biefelbe Sprache. "Der Groffürst", fchreibt fie in einem Boftfcriptum, welches einem ruhigen und biscreten Briefe an Diefelbe Bufenfreundin angehängt ift und endlich bem Entzuden ihres Bergens Worte leiht, "ber Groffürft, ber ein anbetungswürdiger Gatte ift, lägt Dir 56) fein Compliment machen. Es freut mich wirklich, bag Du ihn nicht tennft, benn Du konnteft Dich nicht enthalten, ihn anzubeten und zu lieben, und bann wurde ich eiferfüchtig. Der liebe Mann ift ein Engel, ich liebe ihn über alles (à la folie)." 56) Und in bem nämlichen Tone find auch noch bie Briefe vom folgenben Jahre geschrieben. Die Rebe fällt barin auf einen harmlofen Scherz. Baul, ber fo viel von ber Trauten reben hörte, fragt an jedem Bofttage, ob tein Brief von ihr angefommen fei, und wollte fich ihr in ben Antworten empfohlen wiffen. Er gab ihr fpagweise ben Uebernamen "Frau von Buderbuder". Dies theilt bie neue Groffürstin Maria Föborowna ihrer Correspondentin mit und sett hingu:

"Ich weiß nicht was ich barum gäbe, daß Du den angebeteten Mann, den ich habe, kenntest; er ist ein Engel, die Berle aller Ehemänner, auch din ich, der göttlichen Borssehung sei es gedankt, glücklich, so glücklich als man es nur immer sein kann." Ebenso in einem Briese vom 9. Mai 1778 datirt, wo Paul sogar selbst auftritt. Maria Födorowna unterbricht sich nämlich in diesem Schreiben, um die Feder einen Augenblick ihrem Gemahl zu überlassen, der eben in ihr Zimmer eingetreten war, und hatte wissen wollen, sür wen das Blatt bestimmt wäre. Nachdem er es erfahren, hatte er ihr die Feder entrissen, sich selbst niedergesetzt und solgende Zeilen eingeschaltet:

"Die Freunbschaft, bie meine Frau für Sie hat, Mabame, ist für mich eine günstige Gelegenheit, mich Ihrem Andenken zu empfehlen und Sie zu bitten, sich versichert zu halten, daß diese Gefinnung meiner Frau für Sie auch auf mich übergegangen ist, und daß ich den Wunsch hätte, Ihnen dies auf irgendeine Art zu beweisen. So verbleibe ich Ihr sehr gewogener Unterzeichnet: Paul."

Da Paul es vorderhand beim Versprechen bewenden läßt, kommt ihm die liebenswürdige Baronin zuvor, und da sie wußte welch ein leidenschaftlicher Freund der Musik (wie Peter III.) er war, schickte sie ihm einige neue Stücke, worauf er abermals an sie schrieb (Februar 1779), und zwar wie folgt:

"Madame, ich bin für die Musik, die Sie mir gütigst zugeschickt haben, sehr dankbar. Ich habe noch nicht Gezlegenheit gehabt, selbige zu hören, allein ich bin im voraus gewiß, daß sie sehr angenehm sein muß, da ich volles Bertrauen zum Geschmack habe, von dem sie gewählt worden sind. Zudem, Madame, sind Sie im Besitz einer Eigenschaft, die die Macht hat, allem einen höhern Werth zu geben, ich meine diejenige, eine Freundin derer zu sein, die mein

ganzes Glüd macht: mit diesem Titel sind Sie versichert, mit mir auf gutem Fuße zu stehen. Es schmerzt mich sehr zu sehen, daß die Geschichte des Barons von Hahn bei Ihnen Misvergnügen hervorgebracht hat. 57)... Reden wir nicht mehr davon und erlauben Sie mir mich zu nennen, Ihr treuer Unterzeichnet: Paul."

Auch später noch dauerte dies Berhältniß herzlicher Sympathie für "die Freunde unserer Freunde" fort und beurkundet in mehrern Briefen die Innigkeit, welche in dieser fürstlichen She herrschte. So sehr als irgendwer hatte Paul Sinn für unbefangenen Umgang und für Herzlichkeit in den Familienfreuden. Häusliches Glüd entschädigte ihn für so manche kalte Berührung, so manche geringschätzige Bemerkung, welchen er in der Nähe des Thrones ausgesetzt war, und machte ihm das Ioch weniger fühlbar, unter dem er noch immerfort gehalten wurde.

Da inbessen bie neue Groffürstin, nachbem fie in Betereburg angelangt mar, auf bie Raiferin fowol als auf ben gangen Bof einen gunftigen Ginbrud bervorbrachte, mas uns von vielen Zeugen befräftigt wird 58), erftredte fic biefe angenehme Stimmung auch auf ihren Bemahl, ben es nicht rathsam schien unter ihren Augen geringschätig zu behandeln ober fonft empfindlich zu machen. Auch bemertte einer ber angeführten Beugen unterm 15. Oct. 1777, baß jett mehr Harmonie als je zuvor im Innern ber faiferlichen Familie zu herrichen icheine. Der Drud lief etwas nach. Ratharina mochte bamals fühlen, es fei ihr felbft fo ungemein viel nachzusehen 59), daß fie wol auch für einen Gegenstand ihrer Abneigung etwas Nachsicht und Schonung üben konnte 60); es gab außerbem viele Zerftreuungen am Sofe, wo 1777 Buftav III., Ronig von Schweben, einen Befuch machte 61), auf welchen später (1780) felbst ber bes römischen Raifere folgen follte; Baul batte fich mit bem

allmächtigen Potemkin vorübergehend auf den besten Fuß gestellt <sup>62</sup>), über dies alles hatte der Kindersegen schon begonnen, der mit der Zeit beim großsürstlichen Paare volles Haus machen sollte. Noch vor Ende des Jahre 1777 kam Alexander Pawlowitsch zur Welt; 15 Monate darauf folgte Konstantin u. s. w. Endlich ward auch dem jungen Fürstenpaare das Glad zutheil, sich eine Zeit lang im Auslande aufhalten und fremde Höße besuchen zu dürsen, was für sie in ihrem Alter und bei ihren hohen Beziehungen natürlich eine gewaltige Diversion herbeissührte.

Was Katharina II. auf ben Gebanken brachte, bem Großfürften und ber Großfürstin von einer folchen Reife zu fprechen, an welche fie zu ber Zeit, wo ihre erften Rinber geboren worden waren, vielleicht weniger bachten, wenn fie auch einer ihrer geheimen Bunfche im allgemeinen war, bangt mit ber Cabinetspolitit auf bas engfte zusammen. Zwar mochten auch perfonliche Convenienzen und fobann bie Mobe an bem Entschlusse einigen Antheil haben, allein entscheibend waren biefe boch schwerlich. Unter ben perfonlichen Convenienzen verfteben wir bas hausliche Leben Ratharina's, bas, fo wenig erbaulich, feiner unzertrennlichen Bengen bedurfte, ob es gleich feineswegs ein blofes Privatleben war; von Mode fprechen wir, weil bamals Für= ftenbesuche an ber Tagesordnung maren, benn ber Ronig von Dänemart, Christian III., war 1763, und ber König von Schweben, Guftav III., 1770 in Berfailles gewefen; letterer war benn auch, wie icon erwähnt worben, nach Betersburg gekommen, und ber Raifer Jofeph II. hatte in bemfelben Jahre (1777) ebenfalls eine Reife an ben Sof Ludwig's XVI. und seiner Schwester Marie Antoinette gemacht. Es fcbien angemeffen, auf bie Befuche am garifden Boflager Gegenbesuche folgen zu laffen. Das alles mag Siftorifches Tafchenbuch. Bierte &. VIII. 20

dum Entschluffe beigetragen haben. Allein viel gewichtiger war ber Beweggrund, ben bie äußern Angelegenheiten ber Kaiferin an bie hand gaben.

Ihr Bund mit Friedrich II., bem Beschützer ihrer Jugend, bem Ibeale aller großen Geifter jener Zeit, lief bamale, nachbem er 16 Jahre (1764-80) gebauert hatte, au Enbe. Es hatte ihr felbiger geboten, mas er zu bieten vermochte, und neue Ibeen hatten fich allmählich geltenb Kürst Botemtin bing bem Traume eines oftrömifchen Reichs nach, für fich allermeift, allein nebenber auch für Rufland, und bie Berrichaft, welche er auf Ratharina ausübte, hatte allmählich auch biefe in benfelben Traum eingewiegt. Dag ber Konig von Breufen nicht ebenfalls einzuwiegen war, bas murbe ihr balb flar und ihren tractatmäßigen Berpflichtungen gegen ibn, welche fie nothigen konnten, an beffen Rampf mit Defterreich burch Senbung eines Truppencorps Antheil zu nehmen, mar bie Selbstherricherin jest burchaus abgeneigt, ba fie alle ihre Streitfrafte anberswo ju verwenben gebachte. Gelegener, ihren Abfichten entsprechenber ichien ihr jest ein Bunbnig mit Defterreich, wie es vor 1764 bestanden hatte; benn ba ber abenteuerliche Joseph II., auch nach bem Frieden von Teichen, bem Projecte nicht entfagen fonnte, fich in Deutschland beffer abzurunden, mas vielleicht feiner Monarchie ihre jetigen fcmerglichen Budungen erfpart hatte, bedurfte er eines mächtigen Bunbesgenoffen; auch hatte er icon in Betersburg verlauten laffen, dag er vielleicht am Enbe wol für die Blane Botemfin's gewonnen werben konnte, falls nur Rufland nicht fo ausschließlich mare, daß es bie Abficht hatte, für fich allein bas Domanische Reich gu Diefe Ginflüfterungen ließen Potemtin und Ratharina nicht wirfungelos auf ben Boben fallen; man wollte weiter boren, jeboch ohne fich noch ernftlich auf bie berührten

Bunkte einzulassen. Da Joseph von seiner Seite ebenso gut wußte, daß es Dinge gibt, die man nicht wohl dem Papiere anvertrauen kann und die man am besten ohne Zwischenperson ins Gleis bringt, hatte er sich zu einer persönlichen Reise nach Rußland entschlossen, hatte mit Katharina eine Zusammenkunft zu Mohilev gehabt, war ihr dann in galanter Art nach Petersburg gefolgt, hatte sich bei ihr und bei ihrem alles überragenden Günstling vollsommen eingeschmeichelt und zuleht Unterhandlungen mit ihnen eröffnet, deren Wirtung eine geheime Allianz war, die am 18. Mai 1781 die russische Kaiserin mit ihm unterzeichnete 63), von der aber letztere allein allen Bortheil zog. 64)

In biefer neuen Freundschaft und ber Erfaltung ber alten muß man ben Bauptbeweggrund fuchen, von bem fic Ratharina bestimmen ließ, als fie jene Reise in Anregung brachte, welche in ben Jahren 1781 und 1782 bie Aufmerkfamkeit von gang Europa auf fich zog. Rebenbei mochte Ratharina, wie Gir James Harris angibt, auch noch ben Zwed haben, bas großfürstliche Paar, bas febr an Friedrich II. hing, von ihm abzubringen und burch bie freundliche Aufnahme, bie es in Wien finden würde, zu bewegen, auf ben öfterreichischen Sof bie Borliebe ju übertragen, bie es bisjett bei jeder Gelegenheit, der Bring wie die Bringeffin, für ben helben bes Jahrhunderts gezeigt hatte. Rach Wien por allem, und zwar mit Umgehung Preußens, follte biefe Reife fie führen; von ba junachst nach Italien und ber Schweiz, fobann nach Paris und über Belgien und Solland nach ben beutschen Reichelanbern, zumal nach Bürtemberg, ber Wiege bes Fürstenhauses welchem bie Großfürstin angehörte; bann jurud, nicht über Dresben nach Berlin, wie fich erwarten ließ, fonbern abermale über Wien und burch Bolen bis an die Grenze Livlands und nach Betersburg.

Nochmals, bie Ibee ging nicht von benen aus, bie unter bem Ramen eines Grafen und einer Grafin vom Rorben bie Reise vollführten; als fie ihnen beigebracht murbe, gingen fie zwar anfangs gern barauf ein, balb aber befannen fie fich eines anbern, und wir werben feben, mit welchen fcmerglichen Ginbruden und veinlichen Befürchtungen ber Abschied stattfand. Denn ehe wir bem jungen Baare auf feiner berühmt geworbenen Wanderung folgen, ebe wir von feinen Erlebniffen erzählen, ober vielmehr, unferm befondern Befichtspuntte gemäß, von ben Ginbruden, welche bie Berfon Baul's in der Fremde bervorbrachte, muffen wir ber Borfälle gebenken, welche ber Abfahrt vorausgingen und an benen fich, infolge ber Einmischung Banin's, bie gange Sache beinahe zerschlug. Wir verbanten einem ausführlichen Berichte bes mehr erwähnten Ritters Barris, ber auch durch anderer Zeugen Aussagen bestätigt wird 65), daß uns bie Borfalle genau bekannt find. Gie verbufterten vollends bie letten Lebensjahre bes Grafen und führten feine Entlassung herbei, Die er felbst zu verlangen nicht Die manuliche Rraft hatte.

Der Erzählung bes angeführten britischen Gesandten nach, hütete sich Katharina wohlweislich, selbst ein Wort von ihrem Reiseplan fallen zu lassen, ber, wir fügen es nachträglich bei, ihr vielleicht auch noch bazu dienen zu können schien, ihrem Sohne den alten Minister, seinen Bertrauten, weniger unentbehrlich zu machen und ihn an eine Trennung von demselben zu gewöhnen. Bon ihr ausgeheckt und mitgetheilt, konnte die Idee Mistrauen erweden und von denen, welche sie betraf, unliebsam aufgenommen werden. In schlauer Berechnung bemührte sie sich vielmehr, in letztern selbst den Bunsch zu erwecken, wie andere Fürsten jener Zeit fremde Höse zu besuchen, sich persönlich bekannt zu machen und Freundschaftsverbindungen anzu-

Inupfen, turg, auf Reifen ju geben, mas, wie gefagt, auch für bie Sofe Mobefache geworben mar. Gie nahm Beit und Bertrauensperfonen (ben Fürften Repnin, verfichert Harris) zu Hulfe und vermied es gefliffentlich, über Defter-reich etwas verlauten zu laffen. Erft als für bas junge Baar eine Ginlabung bes Raifers eintraf, tam bie Sache förmlich zur Sprache und ichien bie Raiferin, felbst gleichgultig babei, neugierig zu fein, was Paul und Maria von einer folden Reife bachten. Dhne auf bas einzelne fich einzulaffen, gaben beibe zu erkennen, bag ihnen bas Project nicht unwillsommen war. Bevor fie fich aber weiter ausfprachen, fühlten fie bas Bedürfniß, fich auch mit ihrem Bertrauensmann, bem Grafen Banin, ju berathen, und ba berfelbe in ber Meinung, ber Hauptgegenstand bes Ausflugs werbe Berlin, fein liebes Berlin, Botsbam, ber ibm über alles theuere hof bes großen Friedrich fein, zeigte auch er fich bem Gebanten teineswegs abholb. Jest erft gingen die Beruhigten felbst die Mutter mit ber Bitte an, ihrer Ibee Folge zu geben. So wurde benn nunmehr bas Bie? und Bohin? befprochen. Dit einem Gefolge, bem vor allen ber junge Fürst Alexander Kurakin, ber Reffe Banin's, jugezählt murbe - bas warb ohne Bebenten jugegeben; an ben verfailler Sof, ben glanzenoften von allen, burch eine Elegang ber Sitten und einen Anstand im gefelligen Berkehr berühmt, in welchen kein anderer es ihm nachthun tonnte, - auch bas fließ nicht auf ernften Wiber-Diefer trat erft ein, als bie Groffürstin auch Berlin nannte. Bon Berlin aber wollte bie Monarchin schlechterbings nichts hören, so fehr auch ber Bunfch bes Bringen burch wiederholte Ginlabung bes Rönigs von Preugen unterftütt murbe. Banin mar in jenem Augenblide gerade auf feinem Ruhefit außer ber hauptstabt; fobalb er von biefem Beto borte, eilte er berbei, um feinen gangen Einfluß auf feinen ehemaligen Zögling geltenb zu machen. Er wollte nämlich jest von ber Reise nichts mehr wissen, und ba eben an ben großfürstlichen Rinbern bie Blatternimpfung (Inoculation) verrichtet wurde, behauptete er fteif und fest, in einem folchen Moment tonne eine Dut= ter ihre Rinder nicht verlaffen. Wenn die Depefche bes Ritters Barris, eines entichiebenen Gegners ber Politif Panin's, ber kein Freund von England war, auch hierin Glauben verbient, fo hatte ber alte Minifter mit biefer scharfen Bemerkung noch Ginflüfterungen verbunden, ben 3med batten, feine jungen Freunde in Betreff ibrer Bufunft beforgt zu machen. Einmal braußen, hatte er bie Frage gestellt, haben Sie die Gewißheit, bei ber Rückehr auch wieber Ginlag zu finden? Bare es unmöglich, baf bie Raiferin Sie fern halten wollte, um Ihren Blat mit bem ältern ihrer Entel auszufüllen? Noch einen anbern Argwohn foll er ausgebrudt haben, nämlich ben, bag es felbft bem Fürsten Botemtin einfallen fonnte, von ihrer Abwefenbeit Ruten gieben zu wollen. "Außerbem", fett harris bingu, wir überfeten wortgetreu, "fprach er weitläufig von fichern Nachrichten, die er, ben römischen Raifer betreffend, eingezogen haben wollte, und über biefen Bunkt fagte er Dinge, bie ich mir nicht erlauben konnte, ber Feber anzuvertrauen, felbst wenn ich fie in Biffern fchreiben und burch einen Cabinetelurier abfenden wollte."

Einen ohnehin eingeschüchterten Mann, wie Paul war, mußten solche Einwendungen tief erschüttern, und seine Gemahlin, als er sie ihr wiederholte, theilte diesen Eindruck in dem Maße, daß sie auf der Stelle erklärte, sie werde sich nicht entfernen, sie könne ihre Kleinen nicht verlassen, nichts würte sie vermögen, jest die Reise anzutreten. Allein auch die Kaiserin hatte ihren Willen, und dieser war fester und

mächtiger. Sie gebot Gehorfam und fette burch, was fie beschloffen hatte, nur fant ein turger Aufschub ftatt.

Allein von ben Scenen, die ber Abreife vorausgingen, berichten uns bie Beugen Rlagliches. "Es ift unmöglich", fcreibt Barris 66), "bie Seelenangft (agony) ber Groffurftin ju befchreiben, ale fie von ihren Rindern Abschied nahm. Sie fiel in Dhumacht und ward besinnungelos 67) in bie Rutiche gebracht. Sie versuchte ber Raiferin etwas ju fagen, aber bie Stimme verfagte, und ihre gange Saltung, ibr Benehmen war nicht bas einer Perfon, bie freiwillig eine Bergnügungereife antritt, fonbern bas einer gur Berbannung Berurtheilten. Der Groffurft mar faft in bemfelben Buftanbe. Comie er in bem Bagen mar, jog er bie Borbange berab und befahl bem Rutider, fo ichnell zuzufahren als möglich. Botemtin, Banin und bie vornehmften Sofleute waren bei ber Abfahrt gegenwärtig. Panin war bem Großfürften beim Ginfteigen am nachften und flufterte ibm einige Borte ins Dhr, auf welche er feine Antwort erbielt."

Die Kaiserin, wahrscheinlich das Aergste argwöhnend, verzieh es dem unklugen Staatsmanne nicht, dessen sie schon seit längerer Zeit überdrüßig war, dem aber noch Botemkin das Wort redete, weil er ihm dazu behülflich war, sich gegen Orlov und den Geheimsecretar Besdorodio, der bald alles galt, im Gleichgewicht zu erhalten. Die Abreise der Schütlinge des Ministers fand den 1. Oct. 1781 (n. St.) statt, gleich den andern Morgen erhielt er selbst Besehl, den ihm untergebenen Staatssecretar zu entlassen und alle Papiere abzugeben. Seinen Sitz im Geheimen Rathe sollte er behalten, ihn aber künftig als eine bloße Ehrenstelle ansehen. Der Bicekanzler Graf Iwan Ostermann sollte die wirkliche Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernehmen.

Das mar ein harter Schlag für ben erft 63 Jahre

alten Mann, zumal so wie er erfolgte, kaum einen Tag nach ber innern Bewegung, welche ber prinzliche Abschied in ihm hervorgebracht hatte. Panin verlor beinahe die Sinne and wurde so krank, daß es ber Kaiserin Mitleid erregte; die Borwürfe, welche sie sich machte, bewogen sie mehrmals, sich nach seinem Besinden erkundigen zu lassen. Indessen blieb sie doch bei ihrer Anordnung. "Jest", sagte Harris, "kann nichts dem Grasen das Heft wieder in die Hände geben, als ein neuer Shstemwechsel, eine gänzliche Umwandlung des Ministeriums."

Die Sprache bes britischen Gesanbten ift triumphirenb, benn ber Sauptgegner feiner Bolitit mar fo entfernt, und mit Botemtin schmeichelte er sich auf einem Sug inniger Freundschaft zu fteben. Aber er irrte fich in feiner Rechnung, und ba Potemfin mit Bebendigfeit bem Bunde fic entzog, fand fich ber Brite vereinzelt und ward von feinem Boften abgerufen. Wir bedauern, baf es bier ber Ort nicht ift, bas Intriguenspiel ein wenig aufzuhellen, welches bamals ben petersburger Sof in Budung erhielt, und alle Faben biefes feingespounenen, aber fcmachvollen Bewebes ju entwirren. 68) Rur fo viel wollen wir fagen, bag Drlov ben Berftand verlor, daß Besborobto mehr und mehr in allen Gefchäften gebraucht murbe, Botemfin aber nichtsbestoweniger bis zu seinem Tobe (1792) allmächtig blieb. Den Grafen Panin ließ man beifeite; in eine Art von Schwermuth verfallen, frankelte er von nun an fortwährent. erlebte aber bie Frende, vor feinem Ende (12. April 1783) noch bie Rudfehr ber Theuern zu feben, mit benen er was die Raiferin noch ungehaltener machte - immer in geheimem Briefwechfel geblieben mar.

Doch wenden wir die Augen von biesem bamals schamlofen hofe ab und folgen wir den Reisenden, nicht zwar Schritt für Schritt, wozu ber Raum uns fehlt, aber boch nach Wien und Paris, wo wir auf ben Einbrud, ben sie machten, unsere Ausmerksamkeit richten wollen. Eins wird uns wiederum zeigen, wie unstet und flüchtig die Regungen des menschlichen Herzens sind <sup>69</sup>), nämlich dies, daß sie als Erzpreußen Rußland verließen und beinahe österreichisch waren, als sie zurücksamen; indessen vor allem waren sie französisch, denn der Empfang, der ihnen in Bersailles zutheil geworden, hatte sie sehr gerührt und ihre Einbildungsskraft in hohem Grade erwärmt.

In Wien waren sie, ber Kaiserin zu neuem Berbrusse, noch preußisch; es gelang Joseph II. nicht, sie umzustimmen, und der Glanz des habsburger Hoses konnte sie nicht bestechen. In dem Schreiben eines englischen Gesandten in jener Hauptstadt 70) heißt es: "Sie benahmen sich überall in derselben Art, und selbst in Troppau, wo der Kaiser sie empfing, mit einer Kälte und Förmlichkeit, die zu einer solchen Gelegenheit gar nicht paßte. Man bemerkte dies besonders an der Großfürstin, welche die schmeichelhaften und, wie ich nicht zweisle, aufrichtigen Complimente der Kaiserin mit einer Zurückhaltung annahm, die an Unhössichkeit (rudeness) grenzte."

Gerabe zu berselben Zeit aber gerieth Friedrich II. in Streit mit ben würtembergischen Brinzen, Brüdern der Gemahlin Paul's, welche in seinem heere standen. Da er sie schnöbe behandelte, ward viel von der Sache gesprochen, und die Großfürstin nahm es hoch aus. "Die grobe Behandlung der Prinzen", heißt es in einer Depesche aus Betersburg vom 12. Jan. 1782, "hat der Großfürstin viel Anstoß gegeben. Sie schickte den ganzen Brieswechsel zwischen ihren Brüdern und dem Könige an die Kaiserin, mit Bemerkungen, worin sie sich sehr freimüthig und in einer ganz neuen Weise über den preußischen Monarchen äußert. Dessen verdrießliches und urtheilsloses Benehmen beutet

fehr an, daß er zu sinken beginnt." Db Katharina es verstand, den Borfall auszubeuten, brauchen wir nicht erft zu untersuchen.

Mitte Mai kamen ber Graf und die Gräfin vom Norben in Frankreich an, und den 18. Mai waren sie in Froidmanteau, auf der Straße von Fontainebleau nach der Hauptstadt — benn sie kamen über Lyon —, wo eine geliebte Person in sieberhafter Ungeduld sie erwartete. "O gutes, liebes Lanele!" rief es aus dem Wagen heraus. "Bie freue ich mich, dich wiederzusehen!" In der That, es war die Baronin von Oberkirch, auf deren Berichte wir nun eine Zeit lang susen können. 71)

Ihre wiederkehrende Freundin hatte nichts Giligeres, als ihr ben Groffürften, ihren Gemahl, vorzustellen; fie that es mit ben Worten: "Er ift mein zweites Ich; ich bitte bich, ibn zu lieben um meinetwillen." Der Pring wurde weich und fufte ber Baronin bie Sand. "Er hatte", fagte biefe, "eine folche Liebe für feine erhabene Gemablin, baß er alle ihre Befühle theilte." Bierauf macht fie uns folgenbermaßen sein Porträt: "Er war jest 28 Jahre alt. Auf ben erften Unblid hatte er nichts fehr Unziehenbes, benn er war ziemlich klein von Gestalt und feine Buge maren bie ber norbifden Raffen, welche man fich fehr unregelmäßig bentt. Wenn man ihn aber naber anfab, entbedte man in feiner Phystognomie fo viel Intelligeng und Feinheit, feine Mugen maren fo fprechent, fo geiftreich, fo belebt, fein Lächeln fo voll Schaltheit, bag man nicht recht begreifen tonnte, wie ihnen nichtsbestoweniger ein fo großer Ausbrud von Sanftmuth und von Burbe eigen blieb, einer Burbe, bie fich auch nie verleugnete, ber natürlichen Ungezwungenheit feines gangen Benehmens ungeachtet. " ?2) Dag bas Bilbnig ber Groffürstin um vieles brillanter ausfällt, berfteht fich von felbft.

Doch sie hatten Eile nach Paris zu kommen, nach ber Weltstadt, auf welche alle Blide gerichtet waren und welche man als die Quelle aller Bergnügen ansah, damals wie jetzt. Daß daselbst des Erzählens kein Ende wurde, läßt sich auch benken; da wir es aber, hier wenigstens, mit der später so hochgestellten Fürstin nur nebenher zu thun haben, dürsen wir uns auf so einzelnes nicht einlassen, wie anziebend es an sich auch sein möchte.

In Luon hatte Baul feine Freigebigfeit und feinen Bater= landsfinn badurch bethätigt, daß er einen Ruffen, ber fich bafelbst in ber Stadtwache befand, vom frangösischen Dienste losfaufte, nach Saufe ichictte und ihm befahl, fich in Betersburg ihm porzustellen, wo er bann weiter für ihn forgen murbe. Baris zeigte er fich grandios, was feinen Aufwand betraf, fobaf bie Menge, welche beständig feine Wohnung umlagerte, und außerbem feiner Leutfeligfeit und ber Schönheit feiner Gemahlin fich freute, ihn als einen galanten Herrn umjubelte. Bon feiner Rührigkeit, seiner Gewandtheit im gesellschaftlichen Umgange gibt uns bie Chronif, wie fie uns Frau von Oberfirch übermacht hat, hunderte von Beweifen. "Schon am 19. Mai, mahrend fie felbst en tête a tête mit ber Grafin vom Rorben fpeifte, ließ fich ber Graf", erzählt fie, "incognito nach Berfailles führen." Er borte bes Ronigs Deffe mit an, von einer Tribune aus, wo fein Ceremoniell auf ihn angewandt wurde. Dann wohnte er einer Brocession ber Ritter Des blauen Banbes (Beiligen Geiftes) bei, welche zum Gebachtnif bes Gelübbes Ludwig's XIII. gehalten murbe. "Er tam zurud", bemerkt fie, "von ber ungemeinen Bracht Berfailles gang begeiftert, von ber Elegang und bem Befälligen bes Rleiberftaats, vor allem aber von ber Schönheit ber Ronigin." Man erinnert fich, baf Paul etwas Ritterliches hatte, folglich im eigentlichen Sinne galant war, auch fett bie Erzählerin schalthaft bingu: "Die Frau Großfürstin tonnte nicht vermeiben, ein wenig Berwirrung sehen zu lassen, welches aber ein Lächeln ihres theuern Gemahls schnell verwischte." Dennoch vergaß sie es ihm nicht ganz; als tags
barauf die kaiserlichen Hoheiten zu ihrer Borstellung nach
Bersailles suhren, fragte die im vollen frischen Glanz ihrer
Reize und des nicht nur reichsten, sondern auch geschmadvollsten Anzugs strahlende Prinzessin den Großfürsten etwas
boshaft: "Werde ich so schon sein als die Königin?"

Der Hof, bamals die höchste Instanz, wenn es barauf ankam, über Geschmack und Eleganz ein Urtheil zu fällen, sand in der That, daß die Fremde der inländischen Gebieterin nur wenig nachstand: konnte sie in ihrer schweichhaften Auffassung weiter gehen? Aber beide, Fürst und Fürstin, sanden vor ihm Gnade, und auch noch zum Theil ihr Gesolge, denn was zumal den Fürsten Kurakin betrifft, sand man, daß er am Ende gar nichts von einem "nordischen Barbaren" hatte. <sup>73</sup>)

Als der Graf vom Norben ben 20. Mai 1782 bem Ronige in feinem .. großen Cabinet" ber Sitte gemäß vorgestellt murbe, marb er von biefem mit Berglichkeit begrüßt. "Wie gludlich bin ich", fo rebete er ihn, fein Incognito aufer Acht laffend, an, "Ew. Majeftat zu feben. Es mar bies ber hauptzwed meiner Reise nach Frankreich. Die Raiferin, meine Mutter, wird mich um biefes Glud beneiben, benn barin wie in allem übrigen (!) find wir gang beffelben Sinnes." Die Antwort fiel etwas talt aus, benn Ludwig XVI. war blöbe und nicht fehr mittheilend; inbeffen wurden boch einige Freunbichaftsworte gewechselt. Als Baul fobann in bie Gemächer bes Dauphins geführt murbe, umarmte er ben Bringen, richtete allerlei Fragen über ihn an bie Dberhofmeisterin und zeigte vielen Gefallen an bem iconen Rinbe. "Erinnern Sie oft, ich bitte, Se. fonigliche Bobeit an ben Befuch, ben biefelben beute erhalten; laffen Sie ben Bringen

vie Zuneigung wissen, die ich für ihn schon in seiner Wiege habe und die ein Pfand einer immerwährenden Einigkeit und Mianz zwischen unsern Staaten sein wird." Die Königin fanden die Besuchenden über alles ansprechend, liebenswürdig und voll Grazie. Marie Antoinette benahm
sich mit Maria Födorowna als mit einer alten Bekannten,
erkundigte sich sorgfältig nach ihrem Geschmack und ihren
Liebhabereien, begehrte zu wissen, womit sie ihr Freude
machen könnte, und bat sie, so oft als möglich zu ihr zu
kommen.

Co läßt fich die Baronin über ihre hohen Gönner aus. Richt gang ebenso ein anberer, zwar untergeordneter, aber wohlunterrichteter und glaubwürdiger Zeuge, Frau Campan. 74) Segen wir auch von ihrem Berichte bie Sauptftelle hierher: "Das einfache und bescheibene Meugere Baul's hatte bem Geschmade Ludwig's XVI. entsprochen. Er un= terhielt sich mit ihm mit mehr aufgeweckter Traulichkeit als mit Joseph II. (bei beffen früherm Befuche). Die Grafin vom Norben, von iconem Buchfe, etwas beleibt für ihr Alter, nicht ohne beutsche Steifheit, unterrichtet, mas fie nicht ungern bemerklich machte und was ihr viel Gelbft= vertrauen gab, hatte in ben erften Tagen auf bie Ronigin nicht benfelben angenehmen Ginbrud gemacht. Bei ber Borftellung bes Grafen und ber Gräfin war Marie Antoinette etwas betreten. Che fie fich in ben Saal begab, wo fie mit ben erlauchten Reifenben fpeifen follte, jog fie fich einen Augenblick in ihr Zimmer guruck und begehrte ein Glas Baffer. Bier geftand fle (ihrer erften Rammerfrau), daß fie foeben die Erfahrung gemacht habe, die Rolle einer Rönigin fei, in Gegenwart anderer hochfürftlicher Berfonen, fcwerer ju fpielen ale blos ben Sofleuten gegenaber. Diefe angebliche Berlegenheit mar balb vorüber, und fie erschien nun mit Grazie und Gelbstvertrauen.

Das Mahl war ziemlich heiter und die Unterhaltung sehr belebt."

So viel ift gewiß, bag bie fünftige Erbin bes ruffifchen Throns über bie Aufnahme, bie fie gefunden, entzückt mar; ihr Gemahl scheint es ebenfalls gewesen zu fein, allein wir erfahren nichts von ben Reben, bie er mit ber jungen, reizenden Monardin gewechselt haben wird. Auch von feinen Gefprachen mit Lubwig XVI. und ber Rönigin mabrend bes Diner, bas gleich barauf ben fremben Baften "in ben großen Cabineten" gegeben wurde, wird uns nur Folgendes berichtet: Der König fühlte fich behaglicher und zeigte fich baber mittheilender. Die Königin fuhr in ibrer liebevollen Aufnahme fort. Die Groffürstin glangte, fie bewies fo viel Beift und fo viel Tatt, wie es in ihrem Alter felten ift. Auf bas Diner folgte ein großes Soffest. "Nichts tann von biefer Pracht und biefem Reichthum einen Begriff geben", fagt unfere Berichterftatterin, Die freilich fich noch nicht viel an fremben Sofen umgefehen batte; "bie Rönigin, fon wie ber Tag, belebte alles mit bem Glanze, ber von ihr ausging." Außer ben gröften bamaligen Birtuofen borte man Lais und die Saint-Huberti. Den anbern Tag, man fann es fich benten, und es wird auch ausbrudlich berichtet, wurden lange, lange Briefe an Ratharina aefdrieben.

In ben folgenden Tagen wurden nicht nur die Brüder, Schwestern und Schwägerinnen des Königs, sondern auch die Prinzen des königlichen Geblüts besucht, die Condes zumal auf ihrem herrlichen Schlosse Chantilly, bei Senlis, etwa zwölf Stunden im Norden von Baris. In Betress bes hauptes des letztern Zweigs machte jemand eine Bergleichung. "Der König", sagte er, "hat den Grasen vom Rorden wie ein Freund empfangen, der Herzog von Orsleans wie ein Bürgersmann, und der Fürst von Conde wie

ein regierender Herr." Diesem hatte er selbst das Compliment gemacht: "Ich würde für Ihr schönes Chantilly alles hergeben, was ich im Bermögen habe." "Sie würden bei dem Handel zu sehr im Berluste sein", war die Antwort. "Nein", erwiderte Paul, "benn das hieße ein Condé ober ein Bourbon wer ben."

Und nun ging es tagtäglich an ein Besuchen von Rirchen, Mufeen, Bibliotheten, Theatern, Manufacturen, bie hospitäler, bas Invalidenhotel u. f. w. mit inbegriffen, welches fein Enbe nehmen wollte. Obgleich fie bei Sofe mit Artigfeiten überhäuft wurden, obgleich in ben Theatern Die Menge ihnen Beifall flatichte, obgleich Berfe aller Art bafelbft ihnen vorgetragen ober überreicht wurden, mas ihnen freilich nicht unlieb fein tonnte, waren es biefe boch nicht, welche ben Grafen und bie Grafin vom Norben am meiften anzogen. Sie wollten alles feben, liegen fich überall über alles Erklärungen geben, zeigten gern ihre eigene Befannt= schaft mit allem, was zur bobern Bilbung ber bevorzugten Rlaffen gehört, hörten mit Bergnugen in ben Atabemien und zu Sause Bortrage ober Letture an, umgaben fich mit Gelehrten und Runftlern, und vermieben auch die betrübenben Schauplage bes menfchlichen Glenbe nicht, ohne Furcht, jebesmal mit geleertem Beutel gurudzufommen, im Begentheil mit einer Freigebigfeit ben Armen beifpringend, welche fcon im Bolfe eine freudige Aufmertfamteit erwectte. Wir werben anberemo Belegenheit finden, ine einzelne ein= zugehen, hier wollen wir nur einiger Ginbrude und Reben Paul's ermähnen, welche Licht auf die Eigenschaften seines Beiftes und Bergens werfen fonnen.

Nach bem Besuche ber großen Bibliothet tam bas erlauchte Paar nach Hause zum Mittagessen zurück, und zwar mit ber Baronin von Oberkirch, welche der Prinzessin beinahe beständige Begleiterin war. "Wir waren en petit comité", fcreibt biefe, "und nous causames", zwei Ausbrude, bie fich, befonbere ber lettere, nicht gut überfeten laffen; "ber Berr Graf vom Norben gieht letteres allen Bergnügungen vor. Auch geht ihm bas vortrefflich von ftatten." Der Lefer merte fich biefes gefälligft, benn barmlos in Gefprachen fich ergeben tonnen, weift auf inniges Wefen und Gemüthlichkeit. "Lachend erzählte er uns", fährt fle fort, "was ihm zwei Tage zuvor in ber Sorbonnefirche begegnet war, wo er bas Maufoleum bes Carbinals von Richelieu besuchte. Giner ber bafigen Gelehrten biente ihm als Führer. "Der Bar, Ihr erhabener Urgrofvater, Monfeigneur, Beter ber Große», ließ er fich vernehmen, eift auch hierher gekommen. Bor bem Sarge fniete er nieber und rief: ,D! bu Großer, wenn bu noch lebteft, wurde ich gern bie Salfte meines Reichs geben, Damit bu mich lehrteft, wie ich bie andere Salfte regieren mußte!'» Der Graf vom Norben erwiderte mit Feinheit: «Un bes Carbinale Stelle, mein Berr, hatte ich indeffen bie Beforgnif gehabt, bies Befchent nicht fehr lange behalten zu tonnen.»"

An seines geseierten Correspondenten, La Harpe, Gesellschaft fand Paul, dessen eingebildeten Wesens wegen, nicht viel Gesallen; mehr belustigte ihn die von Beaumarchais, welcher ihm und seiner Gemahlin den "Figaro" vorlas. Mit La Harpe, der gewohnt war, sich und fürstlichen Personen Weihrauch zu streuen, mußte er wie ein Laufseuer von Schmeicheleien aushalten. In einer Sitzung der Französischen Mademie, welche zu Ehren der russischen Gäste stattsand, ließ dieser Aristarch jener Zeit in der Epistel, die er vorlas, deren so grobe hören, daß er damit beiden nicht weniger missiel als mit seinen Ausfällen gegen die Heroen der deutschen Literatur, auf welche Maria Födorowna den größten Werth legte. "Den Grafen vom Norden", berichtet spöttelnd die Berfasserin des Tagebuchs, der

wir fo viele Austunft verdanten, "verglich er mit Beter bem Großen; ber Pring aber, ber ein richtiges Urtheil befitt, verbat fich biefen Weihrauch, indem er bemerkte, es fei ja fein ganger Ehrgeig, ihm einstens abnlich zu werben. "Für jett», fügte er hinzu, ababe ich nicht einmal bas Recht, meinen noch ruhmlofen Ramen neben ben feinigen zu feten. " Natürlich fab La Barpe bas Bahnen nicht, welches ihm fonft feine Buborer verleibet hatte. Mit Beaumarchais gahnten fie nicht, obgleich Paul gewiß tein Demotrat mar. Auch ein anderer Atabemiter, ber hochberühmte b'Alembert, ber Baul's Sofmeifter hatte fein follen, machte feinen gunftigen Einbrud auf fie. Sie lachten gern, und bie fteife, gefchraubte und felbstgefällige Art ber Atabemiter fprach fie nicht an. Mehr bie Scherze Diberot's. Da biefer, wird erzählt, ben Groffürsten nicht hatte ju Saufe finden konnen, ging er zur Deffe, um ibn ba zu erwarten. 218 Baul beim Berausgeben ibn erblidte, rief er luftig aus: "Bie, Gie bier, Sie bei ber Deffe!" "Ja, Berr Graf", antwortete ber Bhilosoph; "bat man nicht zuweilen Epifur auf ben Stufen ber Altare getroffen?"

In hohem Grade erfreuten sich Baul und Maria des französischen Theaters und bewunderten die Schauspieler der sogenannten Comédie française. "Die Hoheiten", sagt Frau von Oberkirch, "zogen diese Bühne allen andern vor; auch hatten sie da eine Loge für die ganze Dauer ihres Ausenthalts in Paris belegt. Sie klatschen einer Raucourt, einem Préville, einem Brizard, einem Molé freudigen Beisall zu und wurden ihrerseits von der dadurch angeregten Zuschauerschaft dankbar beklatscht." Doch auch hier sprach sie das Herzliche, das Gemüthliche, wie z. B. in der "Partie de chasse de Henri IV", am meisten an; auf diesen Umstand bezog sich eins der vielen Gedichte, mit denen sie heimgesucht wurden, in welchem es unter anderm hieß:

322 Raifer Baul I. vor und nach feiner Thronbesteigung.

Bas Liebe ift hat bich bein Ehgemahl gelehrt, Der Mutter bantft bu es, bag bu jum herrichen reif. Des vierten heinrich's Bilb, wenn bu's mit Thranen negest, Berkunbet uns ben Bunfc, bu möchtest einst ibm gleichen.

Es fei uns gestattet, hier noch ein anderes poetisches Compliment, ebenfalls in anspruchsloser Uebersetzung, beisaufügen, welches ben Gästen in Bagatelle, bem Landsitze bes galanten Grafen von Artois, jüngern Brubers bes Königs, überreicht wurde:

Um bich, erhabnes Baar, gleich zu erkennen, Bas braucht es mehr als einmal bir zu nahen? Ift es bir Ernft jeboch mit bem Incognito, In bas bu bich gehüllt, so muß bein Herz, Dein Geift sich ebenfalls in Schleier hüllen.

Doch faffen wir jest furz, mas aus ber Baronin Mittheilungen bervorgeht. Daß Paul fehr unterrichtet mar, wissen wir schon; ebenso bag er wipig, liebensmurbig, mit Damen galant fein tonnte. Dag er in Gefellichaft geiftreicher Berfonen finnige, richtige Urtheile von fich ju geben wußte, hatte er Gelegenheit in Chantilly bei ben Bringen bes Saufes Conbé ju zeigen. 75) Dag er Gewalt über fich felbst hatte, beweist folgende Unekbote, bie wir auch in ben Memoiren ber Elfäfferin finden 76): "Eines Tages borte er in ber Menge fagen, er fei haflich" ("mas jeboch feinesweges mahr ift", fett fogleich bie Berfafferin als Parenthefe hingu). "Da bemerkte er, indem er bie Rebe an ben Botschafter ber Zarin 77) richtete: «Wenn es nicht geleugnet werben fann, bag die Frangofen liebenswürdig find, fo ift ihnen doch auch nicht zur Last zu legen, daß es ihnen an Aufrichtigkeit fehlt.»" Maria Föborowna fühlte sich für ihn beleidigt; "ber Groffürst aber", heißt es ferner in bem Berichte, "zog fie auf, luftig und mit Beschmack, als ein Mann, ber seinen Werth fennt". Uebrigens werben

Raifer Paul I. vor und nach feiner Thronbesteigung. 323

viele paffende Anekboten und Bonmots von ihm angeführt. 78)

Ebenfo Beweife feiner Bergensgute. Bon ber großen Freigebigfeit beiber Fürften ift icon bie Rebe gemefen. "Ihre Wohlthätigkeit ift unerschöpflich", fagt abermals ihre treue Gefellschafterin; "man macht fich feine Borftellung von bem, mas fie mahrend biefer parifer Reife verfchentten. Der gutmuthige, wohlthätige Schlogherr von Sceaur mar für Paul ein mahres Ibeal." "Der Graf vom Norben", fagt bieselbe 79), "nimmt ein rührendes Anbenken an ben auten Bergog von Benthiebre mit; bas war ein Fürst selon son coeur!" Ein anderes Zeugnif bafür gibt fie uns bei Belegenheit bes Befuchs ber Raifergruft in Aachen, wo fie einiger ebeln Borte ermahnt, Die ihm fein Gefühl ausprefte. Nachdem er lange in Bebanten geftanden, brach Baul bas Stillschweigen und fagte: "Das ift es, mas am Enbe aus bem Ruhm und ber Macht wird: ein Name, ber nicht immer unvergänglich ift, und einige Fuß Erbe! Ach!" fette er hingu, indem er feine Gemablin mit Bartlichfeit anblidte, "bas mahre Glud ift mehr merth; es macht uns hier auf Erben beffer und bort oben feliger." Enblich, nachbem fie fünftehalb Monate in ber Umgebung ber ihr fo theuern Fürstin geblieben mar, und fie auch noch in Montbeliard, ber Wiege ihrer hohen Freundin, hatte beobachten können, wo fie einen gangen Monat mit ihr in ber föstlichsten Intimität zubrachte, faßte fie in folgenben Beilen alles zusammen 80): "Die Frau Großfürstin bachte nicht andere, ale' wieder bie Bringeffin Dorothea geworden gu fein, jeboch mit einem Glude mehr, bem nämlich, einen fo preiswürdigen Gatten zu haben, ben fie bis zur Anbetung liebt und von bem fie über alles geliebt murbe. Er hatte bie feltensten Eigenschaften, bie Eigenschaften, bie am meiften bagu geeignet finb, ungertrennlich zu verbinden; fein

einziger Fehler war vielleicht eine gewisse Gereiztheit, die aus seinem vortrefslichen Herzen entsprang. Die Beweglichkeit seines Geistes schließt die Treue in der Liebe nicht aus; besonders ist er aufrichtig und offenherzig in den Beweisen, die er davon gibt. Er läßt manchmal der Leidenschaft die Zügel schießen und nachher fällt es vor, daß er die ganze Sache vergißt, wie es bei Personen der Fall ist, die sich schnell für etwas einnehmen lassen. Es ist nicht sehr schwer, ihn von seinen vorgesaften Meinungen wieden zurückzudringen. In allem, was seine Gemahlin betras, war er ernst und zärtlich; er betete sie an, das ist das wahre Wort, und es ist mir nie eine bessere Ehe vorgekommen."

Sie fühlten sich glücklich fern von dem Drucke, an der sie in Petersburg gewöhnt waren und der sie dort wieder erwartete, was sie sich nicht verbergen konnten.

Selbst bem Könige von Frankreich gegenüber gab Paul seinem innern Groll Ausbruck, weuigstens wenn eine Anelsbote wahr ist, die Frau Campan in ihre Memoiren ausgenommen hat. Eines Tages soll nämlich — wir sagen ihr dies nicht ohne starken Zweifel nach — Ludwig XVI. den Großfürsten gefragt haben, ob dem also sei, daß er sich auf die Treue keiner der Personen seiner Umgebung verslassen, und von ihm folgende Antwort, und zwar ohne Bedenken, obzleich in Gegenwart vieler Personen, ershalten haben: Es wäre ihm, dem Großfürsten, leid, wenn er in seinem Gesolge ein Schoshunden hätte, das sehr an ihm hinge, denn bevor er Paris verlassen hätte, würde es seine Mutter mit einem Stein am Halse in die Seine werfen lassen. Diese Antwort, "die ich mit angehört" 81), sagte Frau Campan, "erfüllte mich mit Furcht".

Auch bie Baronin läßt biefen Gegenstand belicater Ratur, ben es uns wundernähme, wenn ber schüchterne

Ludwig XVI. ihn zur Sprache gebracht hatte, und noch bazu in Gegenwart anderer Perfonen, nicht gang unberührt. Ginestheils erfahren wir durch fie, daß Ruratin mittels einer Correspondeng mit Bibitof, einem Abjutanten ber Raiferin, feinen Bebieter von allem, mas für ihn miffenswerth fein tonnte, in Renntnig erhielt, obgleich Ratharina verboten hatte, ihm bergleichen Mittheilungen zu machen; anberntheils beutet fie an, bag ihr felbst manches gebeichtet worben ift. 82) So unter anderm. "Ich blieb", schreibt fie, "im Bemache ber Frau Groffürftin bis 2 Uhr bes Morgens. Bas fie mir von ihrer Lebensweise, ber ihres Gemahle, ber ber Raiferin ergablte, läßt fich nicht wieber nachfagen; fcabe! benn biefe Memoiren würben baburch fehr gewinnen, aber ich habe mich verpflichtet zu schweigen." Und an einer anbern Stelle, von etwas fpaterm Datum: "Bir erhielten oft Nachricht von ber Frau Groffürstin. Sie und ber Groffürst Baul maren nur in ihrem Innern gludlich, meldes ein Mufter ehelicher Liebe und ein Aufenthalt bes Friedens mar. Da bie Raiferin febr argwöhnisch und auf ihr Unfeben rochend ift, find fie genothigt in ihrem Betragen viele Borficht anzuwenden, um nicht ihre Gifersucht rege zu machen. Gie bleiben gang außerhalb ber öffentlichen Angelegenheiten, indem fie ju Saufe, in Betersburg ber Gaticbina, nur bie Befuche ihrer Freunde annehmen. Das fie mit bem würdigen Anstande, ber geschmadvollen Einfachheit und ber Bartheit in ben Manieren thun, an velche sich bie Prinzessin am Hofe von Montbeliard gewöhnt jat. Bas ben Groffürsten Paul anbelangt, so ift er, bgleich bei seiner Mutter von keiner Zärtlichkeit bie Rebe ein tann, boch ein gehorfamer Gobn, ber ihrem Billen fich intermirft. Nichtsbestoweniger fcbien er mir oft über bie tolle befchämt, die man ihn spielen läßt, ja auch voll broll gegen die Hofleute, welche bie Zarin umgeben. In

letterer erregt vielleicht die grenzenlose Liebe Besorgnisse, welche bas russische Bolk für ben Groffürsten hat."

Um hier noch zu erhärten, welches Zutrauen die Urtheile der elfässischen Baronin verdienen, wollen wir die jenigen anderer gekrönter Häupter beifügen, das Urtheil Joseph's II., das der Königin Marie Antoinette und entlich das der Königin Ratharina von Bestfalen, Gemahlin Jerome Napoleon's, einer Nichte der Großfürstin.

Der beutsche Raifer hatte ben Grafen und bie Brafit vom Norben zuerft in Wien gesehen, und als er seiner geliebtesten Schwester, ber Erzherzogin Marie Christing Bergogin von Sachsen = Tefchen und Gouvernante ber öfter reichischen Nieberlande, unter Datum vom 15. Jan. 1782, beren Besuch in Bruffel ankundigte, that er es in folgender Ausbruden: "Die Ruffen werben, glaube ich, Enbe Juli oder Anfang Augusts zu Dir kommen. 3ch bin mit ihnen, befonders mit bem Groffürsten, fehr zufrieben gewesen; ib: giebe ich bei weitem feiner Gemahlin vor." Und fpater, un term 15. April: "Ihr Aufenthalt zu Florenz" (beim Erzherzoge Leopold, Joseph's Bruder) "ift über alle meine Erwartung gunftig ausgefallen, und zwar von beiben Seiten, bem mein Bruber fcheint ebenfo zufrieben mit ihnen, als fie te mit ihm find." Sodann heißt es in einem Ginführungs schreiben vom 19. Mai, welches er ben Erwarteten zustellte: "Liebe Schwester, dieser Brief wird Dir burch bie beiben intereffanten Reisenben überreicht werben, beren Befannt schaft ich nicht habe machen können, ohne fie zu lieben'um hochzuachten. Es wird Dir ebenfo geben, und wie gert würbe ich ber fünfte in biefem Berein von zwei guten Saushaltungen fein!"

Bon ben Aeußerungen ber Königin Marie Antoinelle stehen wir an Gebrauch zu machen, ba fie in Briefen vorkommen, beren Schtheit nicht ohne gute Gründe angesochter wird. 83) Derselbe Berbacht fällt auch auf ben schon angezogenen, so äußerst schmeichelhaften Brief ber Monarchin an die Großfürstin, vom 16. Juli 1782, worin es heißt: "Sie haben hier ein unauslöschliches Andenken zurückgelassen, und wir wünschen dem russtschen Reiche zu der Hoffnung Glück, Sie beibe einst als Herrscher zu besitzen."

Unverdächtig ist im Gegentheil ein uns von Abam Bolf 84) in beutscher Uebersetzung mitgetheilter Brief bes Bergogs von Tefchen, welcher, nebst feiner Gemablin, die Reisenden foeben von Oftende nach Bruffel geführt hatte; nur lautet hier bas Urtheil anbers und wird ber Grafin ber Borzug gegeben, mahrend in ben anbern Zeugniffen immer ber Graf obenansteht und mit mehr Borliebe behandelt wird. Soren wir nichtsbestoweniger auch biefes Urtheil, in welchem auch wieber auf obenerwähnte traurige Familienverhältniffe angespielt wird: "Der Groffürst hat eine liebenswürdige Art sich zu benehmen, nur ift alles barauf angelegt Effect zu machen und zu gefallen; babei zeigt er eine Art Schlauheit, Die fein Bertrauen einflöft. Während seiner Unwesenheit wurde er an einer Diarrhöe unwohl. Er hat immer bie Ibee, bag ihm eine Bergiftung bevorftebe. Un nichts nahm er ein befonderes Intereffe. (Wahrscheinlich war er in ben Rieberlanden, nach all ber Repräsentation in Berfailles, etwas blafirt.) Seine Bemahlin ift eine liebenswürdige, fcbone Frau, fanftmuthig, und hat einen gebildeten Beift. Gie fchien nicht für Jofeph eingenommen zu fein, wie wir es, nach ber Freund= fchaft, bie er ihnen erwiesen, erwarten fonnten; fie fprach im Gegentheil gang offen von feinen Schwächen."

Das britte fürstliche Urtheil über Paul, bessen wir erwähnt haben, bas ber Königin Katharina von Westfalen, Nichte seiner Gemahlin (als Tochter Friedrich's, bes ersten Königs von Würtemberg), bestätigt mit Einem Wort bie vorhergehenden, beutet jedoch auf das bestimmteste darauf hin, daß die spätern Jahre denen der europäischen Reise keineswegs entsprachen. "Der Großfürst und die Großfürstin", sagt sie, "werden in allen Ländern so aufgenommen, wie der Kaiser damals verdiente behandelt zu werden."... "Wie glüdlich wären seine Unterthanen gewesen", setzt sie dann im Gegensat hinzu, "wenn die Allgewalt seitdem nicht seinen Naturanlagen eine andere Richtung gegeben hätte!"

- Bon Belgien aus gingen bie Norbischen nach Solland; von ba famen sie ben Rhein herauf, um in Montbeliard bas Stammhaus Maria's, bei beren Meltern fie einen gangen Monat blieben 85), und in Stuttgart bas allgemeine murtembergische zu besuchen, nachbem fie mittlerweile auch noch einen Ausflug in die Schweiz gemacht und in Burich bei Lavater eingesprochen hatten, mit bem von biefer Zeit an bie Pringeffin im Briefmechjel blieb. Ihren Weg nach Burtemberg nahmen fie über Strasburg, mo fie bas in feiner Art fast einzige Münfter, auch im Glanze einer allgemeinen nächtlichen Beleuchtung bewunderten. Gin Bort, bas Paul auf ber Solitube, einem ber Luftichlöffer bes Bergoge Rarl, feiner Frau Dheim, hören ließ, verdient vielleicht angemerkt ju werben. Rarl, ber im Alter fich bekehrt hatte, zeigte feiner Richte bie Berrlichfeiten biefer feiner Schöpfung, und bas Urtheil ber Reifenden mar: "Es ift foniglich!" Aber ber Bergog, ale ob er an bem Lobe feinen Gefallen fanbe, fiel alfo ein: "Ich bereue es, ich bereue es, Mabame. Damals ließ ich mich von ber Jugend hinreißen; ich bachte nicht gang an mein Bolt, bem es boch fo noththut, bag man unausgesett an es bente. Beutzutage baue ich feine Balafte mehr, ich führe hospitaler auf." Da entgegnete ber Graf vom Norben ben Ibeen gemäß, welche bamals in Rufland wie überall gang und gebe maren: "Es ift nicht fo unfinnig, als Sie ju fagen belieben, Balafte ju

erbauen. Die Größe ber Fürsten ist die Größe ber Bölfer, und das viele Geld, welches Sie hier aufgewendet haben, hat Ihren Unterthanen Arbeit und folglich Wohlstand verschafft."

In Stuttgart fand, ben 27. Sept., die schmerzliche Trennung zwischen Maria und ihrer Jugendfreundin statt. Da der Bericht dieser lettern uns von nun an verläßt und nur hier und da noch zufällig uns zu statten kommt, nehmen auch wir Abschied von unserer liebenswürdigen Landsmännin, der wir so werthvolle und zugleich so ansprechend vorgetragene Zeugnisse verdankten.

Im October traf bas groffürstliche Baar, über Augs= burg, wieder in Wien ein, wohin ein ausbrudlicher Befehl ber faiferlichen Mutter es befchieben hatte. Dann reiften fie durch Bolen nach Riga. Sie hatten aber nicht fobalb ben ruffifchen Boben wieber betreten, als bie Bladereien aufs neue für fie anfingen. Denn wir erfahren aus ben Papieren eines von ber Kaiferin viel gebrauchten Staats= mannes 86), bag fie ichon in Riga ein Utas empfing, welcher, gegen ben Luxus gerichtet, besonders die Modeartitel traf, mit benen bie Groffürstin, etwas jugendlich und febr weiblich, ein paar hundert Roffer und Riften in Paris angefüllt hatte. "Ihr Blan", wird etwas fpottelnd hinzugefest, "eine Revolution im petersburger Ropfput eingu= führen, fiel ins Waffer. Sie ergab fich ins Unvermeibliche und jog fich mit ihrem Gemahl möglichst aus ber Gefellfchaft zurüd."

Unfere Leser wissen nun genau, wie und welcher Art Paul war, als er, noch nicht 30 Jahre alt, am Anfange Novembers wieber in Betersburg eintraf. Alles was wir von Zeugnissen über ihn kennen, und beren sind nicht wenige, ist ihm günstig; nach bem Urtheil aller war er ansprechend, liebenswürdig, gemüthlich.

Unglücklicherweise wird sich nun bies alles allmählich ändern. Auf diese schöne Frühlingszeit seines Lebens wird eine zweite, weniger rühmliche Beriode folgen; sodann werden wir in der dritten und letzen auf eine gänzliche Umwandlung stoßen, die das Bild Paul's in dunkle Schatten hült. Aber damals, wie die Königin von Westfalen sagt, war es nicht so.

Sei es, daß auch in Betreff seiner Mutter er auf bieser langen Reise manches gelernt hatte und daß der Contrast zwischen seinem freien Reiseleben, in Gesellschaft von geistreichen und in Wirklichkeit hochgebildeten Personen, und dem gedrückten, überwachten, verkümmerten Scheinleben, das ihn nun wieder in Petersburg erwartete, für ihn etwas Unerträgliches hatte; sei es, daß er auch, bei erreichtem und überschrittenem Mannesalter, überhaupt sich mehr fühlte und von seiner Gemahlin, auf welche Katharina eifersüchig war, angegangen wurde, weniger furchtsam und unterwürsigzu sein, so viel ist gewiß, daß er nun entschlossen wurdaß zu feine Ibneigung gegen die eigene Mutter sich allmählich in Widerwüllen, ja in Haß verwandelte.

Da gab es benn kein anderes Mittel, um soviel als thunlich die äußere Einigkeit mit Katharina zu erhalten, als die möglichste Abgeschiedenheit von ihrem Hofe. So beginnt nun für sie das Leben in Gatschina und Pawlovsk, ein wahres Familienleben, welches bei der spätern Kaiserin Maria die angenehmsten, liebsten Erinnerungen zurüdließ.

Ehe wir uns aber barüber ausbehnen, erlaube mat uns wieder auf die Berichte des Ritters Harris zurudzukommen, welche wir eine Zeit lang aus den Augen verlieren mußten. hier ein Auszug, der sich auf die ganz ersten

Tage nach ber Beimkehr bezieht. Unterm 17. Dec. fcreibt ber Brite 87): "Das Benehmen bes Groffürsten und ber Groffürstin feit ihrer Rudfunft ift besonnener gemefen, als man erwarten burfte. Gie leben gang für fich, haben ihre frühern Günftlinge aus ihrer Gefellichaft ausgeschloffen und wünschen, bem Anscheine nach, von nun an allein burch ben Willen ber Raiferin geleitet zu werben. Es ift fcmer au fagen, worin biefe Umwandlung ihres Betragens ihren Grund hat. Bum Theil jeboch mochte man felbige bem Umftande zuschreiben, bag fie ben Grafen Panin am Beifte zu geschwächt fanden, als baß er ferner fie berathen und ihnen eine Stute fein konnte. Anderntheils barf man auch glauben, baß es von ber Entbedung herfommt, welche fie gemacht haben, bag fie von ben meiften Berfonen ihrer Umgebung verrathen worden find, oter von bem Gerüchte, welches ihnen zu Ohren gefommen ift, bag es in ben Abfichten ber Raiferin liege, ihren Sohn von ber Nachfolge auszuschließen und bei ihrem Tode die Krone auf ihren ältesten Entel zu übertragen. Bas aber auch bie Urfache jenes Benehmens fein mag, gewiß ift es angemeffen und verständig; nur sind leiber bie Borurtheile ber Raiferin gegen fie fo ftart, bag fie felbigem teineswegs bie gehörige Rechnung trägt. Sie nennt beibe gurudhaltent, fauertöpfisch, einsiedlerisch, und behauptet, ihre Reifen hatten fie fo verwöhnt, bag fie nicht zu ben Sitten ihres Landes gu= rudtehren konnen. Rurg, ba bie Raiferin bei fich beschloffen hatte, fie wolle unzufrieden fein, fo fteht es nicht in jener Dacht, fie zufrieben zu ftellen."

Diefe letten Worte, glauben wir, erklären am besten bas Berhältniß. Katharina war unzufrieben, benn ihr Zwed war durch die Reise nicht erreicht worben: ber Sohn und beren Gemahlin hatten sich, obgleich gegen Friedrich II. erkaltet, bem beutschen Kaiser wenig genähert, und nur für

Frankreich hatten fie eine entschiedene Borliebe gefaßt, welche auch später noch durch die angenehme Perfönlichkeit und bas geschickte, gefällige Benehmen bes Grafen von Segur, während er Gesandter in Petersburg mar (1785—89), unsterhalten murbe.

Gewiß lag aber auch eine Ursache ber Trennung bes jungen hofes von bem alten barin, bag ber Unfug mit ben Leibabjutanten noch immer fortbauerte. Lanskoï, ber über alles Geliebte, erhielt sich von 1781—84, und als er ziemlich unerwartet in ber Blute feiner Jahre, ftarb, mar ber Schmerz ber Raiferin zwar augenblidlich grenzenlos, aber fein Andenken, trot ben Monumenten, Die ihm errichtet wurden, boch nicht ftark genug, um bie Tiefgebeugte gu hindern, ihm, nach furzer Frist, in Jermolov einen Rachfolger zu geben. 88) Eine folche Lebensweise bilbete mit ber ehrfamen, reich mit Rinbern gesegneten Che bes großfürstlichen Bagres 89) einen grellen Gegensat; es ichien ibm baber munichenswerth, fich von einem folden Soflager etwas fern zu halten, obgleich ihre altesten Rinber, Alexander und Ronftantin, bei bemfelben bleiben mußten, mas auch wieber, bei ben Aeltern, um fo mehr zu bofem Blute Anlag gab, als ihnen Ratharina fogar jeben Ginfluß auf bie Rleinen entzog. Ale biefe Berricherin fpater (1787) bie Reife nach ber Rrim unternahm, beren Borfallenheiten Graf Segur uns fo anziehenderweise erzählt hat, sette fie fich fogar in ben Ropf, felbige auf biefer Reife mitzunehmen, mas Paul vielleicht wieder hatte julaffen muffen, maren ihm nicht bie Rinderblattern zu Sulfe gefommen. Go tann es wol nicht wundernehmen, daß bie Baronin von Oberfirch von einem Briefe, ben ihr 1786 ihre erlauchte Freundin fcrieb, fagt 90), er fei voll Alagen und Dismuth gewesen. "Sie hatte Berbruß", fest fie hinzu, "febr schwere und febr peinliche Familienangelegenheiten."

Dies bezieht sich, wie man sieht, auf etwas spätere Jahre 91), wir muffen aber auch noch einen Borfall erwäh=
nen, welcher, kurz nach ihrer Rückfunft, ihr Leben, wenig=
stens eine Zeit lang, verdüsterte.

Bir haben schon erwähnt, daß Graf Panin bie Rudfebr berer erlebte, in benen er gleichsam feine Aboptivfinber fah. Bon biefer Zeit an ichien ber alte Bofmann wieber aufzuleben, als er, ben 11. April 1783, früh morgens vom Schlage getroffen murbe und nach Berlauf von einigen Stunden den Beift aufgab. Paul hatte fich eiligst an bas Rrankenbett feines geliebten Erziehers begeben und in fei= nem Beisein waren noch alle Mittel ber Rettung versucht "Banin verschied", fagt fein ichon erwähnter Biograph 92), "in Gegenwart seines ihm so theuern Bog= lings, ber allein ihn noch ans Leben feffelte, fur ben er bie gartlichfte, bie grenzenlofefte Freundschaft bis ju feinem Tobe bewahrte." Paul fiel an biefem Bette nieber, fußte bie Sand bes Sterbenben und benette fie mit Thranen. Auch die Groffürstin war berbeigeeilt und man mußte fie gleichsam mit Bewalt von ber entfeelten Gulle entfernen.

In dem nämlichen Jahre 1783 ftarb auch Fürst Gregor Orlov, und zwar im Wahnfinn. 93)

Wir kommen nun auf die Hofhaltung in den beiden Lustschlössern zurück, welche Paul in der Rähe der nordischen Hauptstadt befaß und zwischen welchen er jetzt bis zu seiner Throndesteigung seinen Aufenthalt und seine Zurückzezogenheit theilte. In dem einen, Pawlovsk, das er seit 1780 hatte erbauen lassen, brachte er mit seiner Familie das Frühjahr und die ersten Sommermonate zu; es war der Lieblingssitz seiner Gemahlin. Das andere, etwas entserntere, Gatschina (es war etwa 14 Stunden im Süden von Petersburg gelegen), hatte den Fürsten Orlov zum Erbauer gehabt, war aber nach bessen Tode von Katharina angekauft

und an ihren Sohn verschenkt worben. Paul nahm ba= felbst seinen Aufenthalt im Berbst, und ba es ihm nirgents beffer ale ba gefiel, brachte er meift in biefem Schloffe auch einen großen Theil bes Winters gu. General S-ov befonbere, ber ju feiner nahern Umgebung geborte, befchreibt uns 94) fein Leben bafelbft, und bem Grafen von Segur, ber feit bem 10. Marg 1785 an bem Sofe ber Raiferin mar, verbanten wir wichtige weitere Beitrage. "Die Art". fagt biefer unter anderm, "wie mich ber Groffürst Baul und bie Groffürstin empfingen, mar für mich verbindlich. Die Ehren, welche ihnen furg zuvor in Frankreich erwiesen morben waren, hatten fie für alle Frangofen gunftig geftimmt, und ale fie mich in ihre nabere Befellichaft aufnahmen, hatte ich Gelegenheit, alle bie feltenen Eigenschaften fennen ju lernen, welche fie in biefer Epoche ber allgemeinen Liebe würdig machten. Ich fage in ihre Gefellschaft, benn in ber That, wenn man bie Repräsentationstage ausnimmt, glich ihr Cirfel, wenn auch noch ziemlich zahlreich, mehr einem liebensmurbigen Bereine als einem fteifen Sofe. Familie im Privatstande hat je bie Honneurs ihres Baufes mit mehr Behaglichkeit, Grazie und Ginfachbeit gemacht; Mittagsmable, Balle, Schauspiele und Feste, alles trug bort (zu Gatichina) bas Geprage bes murbevollften Anftanbes, bes beften Tones und bes feinften Gefcmade. Majeftätisch, gesprächig und natürlich, ohne Roketterie ichon und ohne Borbereitung liebenswürdig, machte bie Groffürstin ben Eindruck ber geschmückten Tugend. 95) Paul gab sich Mübe zu gefallen, er mar unterrichtet, man bemerkte in ihm eine große Lebenbigfeit bes Beiftes und eine eble Boheit im Charafter. . . . " Rach Reimers hatte er ba ein philosophisches Leben, nicht nur in häuslicher Stille, sonbern auch im Genuffe echter Freundschaft. Die Freunde waren besonders Fürst Alexander Rurafin und Bleichtichejef, ber

feitbem Biceabmiral geworben mar. Butem fam aber ein Beitvertreib, ben ber Biograph bes Grafen Siewers gang richtig beurtheilt. Paul machte nämlich fein Schlof fogufagen zur Raferne und zur Festung. Er hatte als Großadmiral ein Bataillon Marinefolbaten mit Gefchüten, und ale Oberft ber Ruraffiere eine Schwabron von biefer Reiterei bei fich, bie er nach preugifcher Taftit einerercirt hatte. Mugerbem unterhielt er auf bem fleinen See einige leichte Barten, die wie Brigge ausgeruftet waren, mit Soldaten und Offizieren. "Früher", fcreibt ber Benannte, "hatte man an ihm ale Jüngling mit Bermunderung bemerkt, bag er feine Reigung jum Rriegewefen zeige; hier verfiel er mehr und mehr bem Goldatenspiel, bas fich ber Fürsten um so ärger zu bemächtigen scheint, je weniger fie Talente jum Rriegsernfte haben. Wen möchte es munbern, bag ber unglückliche Fürst allmählich Auge und Mag für bie wirklichen Berhältniffe verlor und fich möglichst an Traumen, Schemen und Schatten bielt." In feinem fleinen Commando nun zeigte fich Paul außerft ftreng, leicht in Born auffahrend und bespotisch; auch verfiel er mehr als recht war bem Gamaschenbienfte, und am Ende murbe es mahr, was berfelbe Schriftsteller ausfagt, es zeigte fich, "bag er bas wirkliche Leben niemals am rechten Zipfel aufzufaffen verstand".

Außer bem Familienleben, auf welches ber Großfürst immer hohen Werth legte, blieb er doch jest in Gatschina und Pawlovsk sowie später als Kaiser nicht ohne ander-weitige Sentimentalitäten, vielleicht selbst unerlaubten Zeit-vertreib. Nur zur ersten Kategorie (nicht mehr wie früher zur zweiten) rechnen wir seine Verbindung mit der geistreischen Katharina Nelidov, die auch eine Herzensfreundin der Großfürstin wurde; allein, wenn wir dem Berichte des Generals Sono Glauben schenken können, auch auf andere

Dulcineen, wie sich bieser ausbrückt, wurde er aufmerksam, namentlich im Jahre 1798, wo der bekannte Emporkömmling Antaissov sich zum Werkzeuge der Befriedigung einer Leidenschaft hergab, welche eine junge Fürstentochter seinem Herrn eingestößt hatte, ein Dienst, der, sagt der böse Leumund, zur Erhebung eines der ersten und vertrautestem Generaladjutanten des Kaisers viel beitrug. Der angeführte Zeuge behauptet, etwas gewagt, meinen wir, daß jene erstere Liebe, die er doch selbst eine platonische nennt, der Ansang von Paul's Narrheiten (extravagances) war. llebrigens, setzt er hinzu, war der Großfürst keineswegs ein Mann ohne Moralität; ein liederliches Leben war ihm ein Greuel, und er hörte nie auf, der Schönheit seiner Gattin zu hulbigen.

Paul errichtete auch in Gatschina und machte zum Gegenstande seiner Sorgfalt ein Krankenhaus, wie er schoffestiher in Kamennoï=Ostrov, einem andern Schlosse, bas sein Eigenthum geworden war, ein kleines Invalidenhaus für 50 abgelebte Matrosen, und in Moskau ein Hospital gestiftet hatte.

Aus seinen kriegerischen Spielen hätte er gern Ernst gemacht. Im August 1787 hatte die Regierung des das mals schon sinkenden Türkenreichs, des Vertrags von Ainalikawak ungeachtet, der noch auf den Frieden von Kutschlikawak ungeachtet, der noch auf den Frieden von Kutschlikawak ungeachtet, der noch auf den Krieden von Kutschlikawak ungeachtet, der noch auf den Krieden den Krieg erklärt, welche damals mit Desterreich in einem ländergierigen Bunde standen. Die berühmte Krimreise der Kaiserin (1787) und die bekannte Inschrift, welche Potemkin auf einen Grenzpfosten dei Scherson hatte seizen lassen: "Straße nach Konstantinopel", hatten endlich die Osmanen zu einem männslichen Entschlusse gebracht. Der Krieg entbrannte daher und er verherrlichte zuerst Suworov's Namen, denn er endigte ihn zum Bertheil der Seinigen. Im Ansas

aber ichienen bie Dinge eine für bie türkifche Armee gunftige Benbung nehmen zu wollen. Unter biefen Umftanben bat ber Groffürst seine Mutter um Erlaubnif, jum ruffifchen Beere abgeben zu burfen. Ratharina lehnte es anfangs nicht ab, und Baul ruftete fich, feinen Bunfch zu vollführen. In ihren Briefen an die Baronin von Oberfirch 96) fcreibt bie Groffürstin von ber bevorftebenben, für fie fo fchmerglichen Trennung von ihrem Gemahl. Gie fchilbert ihre Lage als fehr traurig, fest bann aber hinzu: "Anbererseits legt mir ber beiße Bunfch meines Mannes, fich zur Armee zu begeben, ein Wunfch, mit welchem fich bei ihm Ibeen von Pflicht und Ruhm verbinden, die peinliche Berbinblichkeit auf, ben Gefühlen meines Bergens Stillfcweigen ju gebieten und meine Unrube in meinem Innern zu verschliegen." Da indeffen die Raiferin, nachbem fie fich bie Sache mit Potemtin überlegt, barin eine Befahr für fich fah, benutte fie ben Umftand, baf fie um eine neue Schwangerschaft ber Groffürstin (mit ihrem fechsten Rinde) mußte, um zu versuchen, ihren Sohn von biefem Borfate abzubringen. Er aber bestand barauf, und um ihn burch. Bufeten, fcbrieb er ber Raiferin einen Brief, worin es unter anderm hieß: "Gang Europa tennt meine Absicht, an bem Rampfe gegen die Osmanen theilzunehmen; mas wird man fagen, wenn man fieht, bag ich fie nicht ausführe." "Europa", erwiderte bie Mutter, "wird fagen, daß ber Großfürst von Rufland ein gehorfamer Sohn ift." 97) Damit war bie Sache abgethan und bie von Baul zu ber Reife gemachten Einrichtungen maren, wenigstens jum Theil, verloren, ohne bag man ihm half bie Schulben ju bezahlen, in benen er ohnehin fcon ftat, Die er aber burch feine Borbereitun= gen noch vermehrt batte.

Slüdlicherweise gab eben bamals (Juli 1788) ber Groll Gustav's III. gegen Rufland und bie hitze, mit ber er sich historisches Taschenbuch. Bierte &. VIII.

für die Türken erklärte, zu jenem zweiten Kriege, mit Schweben, Anlaß, mit dem wir uns schon anderswo beschäftigt haben 98) und der einen Augenblick das von Truppen entblößte Betersburg mit einer Ueberrumpelung bedrohte, die der Kaiserin eine Gelegenheit bot, ihre Unerschrockenheit darzuthun, wie man aus nachstehender Anekdote schließen kann. Als eines Tages, gegen Ende Juli, Graf Segur bei ihr eintrat, ward er mit der Frage angeredet, was es Neues gebe. "Es heißt", antwortete der französische Botschafter, "Ew. Majestät sei im Begriff, nach Moskau abzureisen." "Und Sie haben keinen Augenblick diesem Gerede Glanben geschenkt?" versetzte hastig die Monarchin. "Ich habe in der That eine Menge Postpserbe bestellt, aber in der Absicht, sie dazu zu brauchen, Truppen und Kanonen herbeizuschaffen." <sup>99</sup>)

An biesem zweiten Kriege erlaubte sie ihrem Sohne sich zu betheiligen, aber ohne Commando, und, wie versichert wird, von Spionen umgeben. So war, nach bem Ausstrucke bes beutschen Geschichtschreibers Rußlands, seine Answesenheit in Finland, dem Hauptschauplate dieses Krieges, von keinem Belang. "Sie ist nur erwähnenswerth", setz herrmann hinzu, "als ein neuer Beleg zu dem gehässigen, von der Herrschlucht des Fürsten Potemkin gestissentlich genährten Misverhältnisse zwischen der Kaiserin und ihrem Sohne. Auch fand Paul eine solche Lage unerträglich und machte ihr ein Ende, indem er das Lager verließ und nach Hause zurücksehrte, wo der Unmuth ihm alsobald eine Krankheit zuzog, welche seine Mutter kaum zu bemerken schien."

Alle biese Ersahrungen brachten es bei bem unglücklichen Brinzen zur Gewißheit, baß für ihn kein Glück möglich sei, wenn nicht in völliger Zurückgezogenheit, und von ber Zeit an richtete er sein Betragen bemgemäß ein. Da er, wie gesagt, für die Freuden bes Familienlebens empfänglich war

und außerbem ben soeben erwähnten militärischen Zeitvertreib hatte, so wären die acht Jahre, welche auf den schwedischen Krieg folgten, nicht eben von der Art gewesen, daß sie nothwendig unser Mitleid für ihn anregen müßten, hätte nicht der Grimm gegen die Mutter unaushörlich an allem Nahrung gefunden und seine sonst edeln Gefühle verdrängt oder verdorben. Auch blied Baul den Borgängen dei Hofe nicht durchaus fremd; bei allen sestlichen Gelegenheiten mußten der Großfürst und die Großfürstin erscheinen; sie nahmen außerdem nicht selten in Gatschina den Besuch hochgestellter Personen, besonders aus dem diplomatischen Corps an, sei es bei ihrer Ankunft oder bei ihrem Abgang, oder auch sonst.

So ließ sich, ben 11. Oct. 1789, ber mehrerwähnte Graf von Segur melben, um fich bei ihnen zu beurlauben. Er gebachte höchftens eine Stunde bei ihnen zuzubringen, aber ba ein kleiner Unfall, ein Achsenbruch an feinem Bagen, ihn aufhielt, wurden baraus zwei Tage; Die Schlogherren forberten ihn auf, ihnen biefe Zeit zu widmen. Bei biefer Belegenheit fällt ber mohlunterrichtete Beobachter über Baul das Urtheil, das wir weiter oben angeführt haben; er läßt sich aber auch fonst in Enthüllungen über ihn ein 100) und hatte mit ihm bie vertraute, merkwürdige Unterhaltung, beren wir ebenfalls erwähnt haben, auf welche wir aber bier jurudtommen muffen. Im Anfange hatte ber Großfürft eine mabre Buneigung für biefen gewandten, liebens= würdigen Beltmann gezeigt, ja eine Borliebe gefaßt, welche ber Graf mit bem Worte engouement (Berfessenheit) glaubte bezeichnen zu können. Es bauerte bies aber nicht lange, fobald Baul fah, mit welcher Gute die Raiferin ihn behanbelte und wie fie ihn ihres vertrautesten Umganges murbigte, erfaltete bie Borliebe und machte einer gewiffen Gleichgültigkeit Blat. Bulett aber manbte fich bas Blatt wieber

"Bur Zeit meiner Abreife", erzählt ber Graf, "verbantte ich einer neuen Laune bie Rudtehr feines Butrauens. Er unterhielt fich mit mir beinahe ausschließlich, und zwar ftundenlang, von allem mas er ber Raiferin und bem Für= ften Botemtin gegen fich foulb gab, von bem Unangenehmen feiner Stellung, von ber Furcht, welche man vor ihm hatte, und von bem traurigen Lofe, welches ihm an einem Sofe beschieden mare, wo man gewohnt fei, nur Beiberherrschaft ju munichen und ju ertragen. Das flägliche Enbe feines Baters erfüllte ihn mit Schreden; er bachte beständig baran, es war feine fire Ibee." Bergebens bemubte fich ber berebte Frangofe, ihn auf andere Bebanten ju bringen, vergebens versuchte er beffen Groll gegen Ratharina burch verständige Einsprache zu beschwichtigen. "Wenn bie Monarchin", wandte er ein, "Em. taiferliche Sobeit nicht in ihren Rath beruft, wenn fie Ihnen feinen Antheil an ben Befchäften läßt, fo mare es ihr vielleicht fcwer - erlauben Sie mir biefe Bemertung -, anbers zu hanbeln, ba fie ja weiß, wie Sie alles an ihr tabeln, ihre Reigungen, ihre Berbindungen, ihr Berwaltungespftem und ihr politisches Benehmen. Bas bie Schläge betrifft, welche Sie für bie Butunft befürchten, glauben Sie mir, die Furcht bavor führt fie berbei. Segen Sie fich barüber meg, fo werben fie wie Luftbilder verschwinden." Alle biefe Reben machten feinen Einbruck auf ben von einer Ibee beberrichten un= gludlichen Fürsten. Er behauptete, ber Graf tenne Rußland, seines fünfjährigen Aufenthalts ungeachtet, nur febr unvollkommen, und ging noch von einer Rlage gur anbern über. Die Entgegnungen machten auf ihn feinen Ginbrud; nur bas gab er zu, bag bie Festsetzung ber Thronfolge, für welche Segur fich aussprach, manchen Schaben beilen konnte. "Ich begreife es", verfette er und umarmte ben Grafen; "bas fonnte man verfuchen, ich will es überlegen."

Man sieht es, schon ist ber Geist bes Unglidelichen getrübt, ber haß überwiegt in ihm alle andern Empfindungen und träufelt sein Gift auch in lettere. Alle seine Berkehrtheiten kommen von da her; dieser haß, der sein Innerstes aufregte, hat bei ihm am Ende alles auf die Spipe gestellt, alle seine Leidenschaften bis zum Uebertriebenen gesteigert. Der bekannte Biograph und Libellist Masson hat nicht unrecht, wenn er behauptet <sup>101</sup>), Katharina habe ihren Sohn moralisch gemordet.

Aber auch die Königin von Bestfalen hat recht, wenn fie bie Meinung ausspricht (oben S. 328), bie Allgewalt habe feine gludlichen Anlagen umgewandelt. Der Trubfinn Baul's ging, nachbem er ben Raiferthron bestiegen, in Wahnsinn über. Das war bie britte Beriobe feiner tragifchen Ent= widelung. Die Frangöfische Revolution, Die eine europäische au werben brobte, trug viel ju biefer letten Umwandlung General S-ov bemerkt in ber ichon angeführten Bei. Schrift, Baul habe fich zu Wien, Reapel, Baris jene ariftotratischen Ibeen und Neigungen angeeignet, welche fo balb barauf mit bem Beifte unferer Zeit in entichiebenen Begen= fat treten follten. Rachber nabm feine autofratische Gefinnung noch ju, die Berrichfucht gestattete feinen Wiberfpruch mehr; aus Furcht ber Jakobinismus möchte bis nach Rufland bringen, ward Paul, als Monarch, hart und grausam in feinem Despotismus. Sein Beift verlor alles Bleichgewicht. Der fromme Wunsch ward also nicht erhört, ben er am Borabend bes Tobestages feiner Mutter aussprach: Auf feines Rammerjunters Roftoptfdin's Buruf: "Raiferliche Hoheit, welch ein Tag für Sie!" antwortete er nämlich: "Gebuld! Gebuld! Ich bin 42 Jahre alt geworben, und Gott hat mir geholfen: vielleicht wird er mir

auch bie Rraft und ben Berftand geben, um bem Stanbe gewachsen zu fein, zu welchem er mich ruft. Ich hoffe alles von feiner Gute."

Dag biefe Worte aufrichtig gemeint waren, befagt fein ganges bisheriges Leben, bezeugt befonbers bie Art, wie er bis bahin von feiner mit rührenber Zärtlichkeit an ihm hangenden Gemahlin beurtheilt murbe.

Die norbifche Semiramis aab ben 17. Rov. 1796 nach fechsunddreißigstundigem Tobestampfe ihren Beift auf, und zwar unter Umftanben, die wir bei einer anbern Gelegen= beit 102) beleuchtet haben. Baul, vom Fürsten Bl. Subov, einem ber letten Bunftlinge, benachrichtigt, hatte fich unverzüglich nach bem Winterpalast begeben, und hatte, mit Bulfe beffelben Rammerjunkers, ber zu feinen Bertrauten geborte und bestimmt war, eine ber Hauptpersonen seiner turgen Regierung zu werben, mabrent ber langen, angstvollen Krifis alles angeordnet, um den Uebergang von einer Regierung zur anbern möglichst leicht zu machen.

Auch fand biefer ohne alle Schwierigkeit ftatt. Paul I. Betrowitsch murbe ben 18. Nov. 1796 als Raiser ausgerufen und sein ältester Sohn Alexander als Thronfolger. Alles war jedoch in banger Erwartung, benn es war vorauszusehen, daß die neue Regierung die Negation der eben abgelaufenen, fo großartigen, fein wilrbe. Die erften eigentlichen Meußerungen bes herrscherwillens wirkten inbeffen beruhigend, mit Ausnahme einer Anordnung, welche man nicht ohne Graufen in Erfüllung geben feben tonnte.

Paul befahl nämlich mit bem feierlichen Leichenbegangniffe feiner Mutter basjenige feines vor 34 Jahren verftorbenen Baters. Beter's III., ju verbinben, an ben, wie Levesque, ber frangofifche Geschichtschreiber Ruglands 103), fagt, niemand mehr bachte, ber fo verschollen mar, bag er seit mehrern Jahrhunderten tobt ichien. Sobalb er felbst

Raifer geworben, marf fich Baul jum Racher feines "Batere", wenn auch nicht mehr an feiner Mutter felbst auf, so boch an benjenigen, welche bie Morbthat verübt hatten. Die Feier fand mit großem Brunte ben 29. Dec. ftatt. Der ungludliche Beter war im Sanct-Alexander - Neveti = Rlofter, nicht im faiferlichen Begräbniffe ber Festungstirche beigefett worden. 36m follte nun fein Recht werben. Der Raifer befahl, ben Sarg bort herauszunehmen und, mit ber faiferlichen Rrone geschmudt, die feierlich von Mostau herbeigeholt murbe, neben bas Barabebett ber neulich entschlafenen Monardin Bu ftellen. Dann, beim Zuge, mußten Graf Alexis Orlov und Fürst Barjatineli, ale Leibführer, an beiben Seiten bes Sarges Beter's hergeben, und mabrent ber gangen Ceremonie, ben bestürzten Bliden von Taufenben ausgesett, biefen Boften behalten. 104) Die Ralte betrug an jenem Tage 28 Grabe; nichtsbestoweniger mußte auch die Raiferin ben gangen langen Weg vom Klofter bis zur Festung zu Fuß zurücklegen.

Diese tragische Anordnung abgerechnet, waren, wie gesagt, die ersten kaiserlichen Berfügungen, das Innere sowol
als das Ansland betreffend, wohlthätig und weise. 105)
Auf Frieden nach außen und Berbesserungen im Innern
sollte, so hieß es, alles abgesehen sein.

Was das Innere betrifft, war die Hauptwohlthat, welche Rußland dem neuen Monarchen verdankte, die im voraus beschlossene neue Successionsordnung, nach der Erstgeburt, im Mannesstamm zuerst und in directer Linie, und nur in Ermangelung männlicher Nachfolger auch in weiblicher Linie. Paul erließ dieselbe an seinem Krönungstage, den 16. April 1797. 106) Aber nicht ohne Wichtigkeit waren auch andere Wohlthaten, welche die ersten Tage der neuen Regierung bezeichneten, Erlaubniß für jedermann, sich unmittelbar an den Kaiser zu wenden, Finanzreformen aller Art und Ein-

führung größerer Sparsamkeit am Hofe, Errichtung einer Reichshupothekenbank zur Unterstützung des durch seine Berschwendungen herabgekommenen Abels, Gründung eines Hofslagareths und Uebergabe besselben an die Kaiserin, welche sich rüstete die Mutter der Armen und der verlassenen Jugend zu werden, und Erweiterung der Entbindungs-, Erziehungs- und Rettungsanstalten im ganzen Reiche.

Etwas, wenn nicht Berschrobenes, doch Sonderbares zeigte sich jedoch in vielen dieser lobenswerthen Einrichtungen, namentlich auch in der ersten, oder wenigstens in der Art, wie der neue Kaiser sich bemühte, sich mit seinen Unterthanen in directe Beziehung zu setzen. Hören wir darüber einen Augenzeugen, den schon erwähnten General S—or, bessen Bericht dem Rotebue's zur Bestätigung dient. 107)

"Wenige Tage nach feiner Thronbesteigung", berichtet biefer, "ließ Baul im Winterpalaft eine weite Deffnung machen, in welche jedermann eine Bittschrift an ben Raifer werfen tonnte. Diefe Deffnung ging in ein Zimmer, weldes an einen ber Corribore bes Bobengeschoffes flief. Der Raifer hatte ben Schluffel biefes Zimmers und ermangelte nicht, jeben Tag um 7 Uhr morgens babin ju geben. Er nahm bie Schriften entgegen, gab einer jeden eigenbanbig eine Rummer und las fie nachher ober ließ fie burch feine Brivatfecretare lefen. Seine Antwort ober Entscheibung wurde burch ihn geschrieben ober wenigstens unterzeichnet, bann ben Bittstellern mittels ber Zeitungen mitgetheilt, und zwar in furzer Frift. Zuweilen erhielt ber eine ober ber andere ben Befcheid, er moge fich an eine öffentliche Bermaltung ober an ein Gericht wenden, und bann Gr. faiferlichen Majestät ben Ausgang melben. Diefes Berfahren brachte allerlei Acte offenbarer Ungerechtigkeit zu Tage, und in einem folden Falle war Paul unerbittlich; feine Rudfict auf Berson ober Rang entzog ben Schuldigen ben Folgen

feiner Aufführung. Kurz, Paul's Ohren waren beständig für die Wahrheit offen; es war kein Wagniß, sich zu erkühnen, sie ihm zu sagen, und sobald er sie kannte, bemühte er sich auch bemgemäß zu handeln."

Aber bie Entbedungen, bie er auf biefe Beife machte, brachten ihn oft bis gur Entruftung auf, und nicht felten ließ ihn biefe in Ungerechtigfeiten und Gewaltmafregeln verfallen, von benen es niemanden gegeben mar ihn abzubringen. Denn hatte er einmal bie Ueberzeugung, baf er recht habe - und wie fcmer wird es nicht ben Dachtigen fich biefe Meinung von fich ju verfagen! - fo beftand er mit Eigensinn auf feiner Ansicht und ließ fich nicht leicht eines beffern belehren. Gefcah jeboch letteres, fo ging er fcnell in fich, bewies feine Reue und fuchte aus allen Rraften bas Beichehene, ben Schaben, ben er gemacht hatte, wieder gut ju machen, wie es zwei auffallenbe Beifviele beweisen, bas von Ropebue, bem berühmten Dramaturgen, und bas vom Baftor Seiber, einem anspruchelofen und fich feiner Schuld bewußten livlanbifden Beiftlichen, gegen ben bie bespotische Dishandlung bis zur Anute ging, ein Schaben, ben nichts wieber gut zu machen vermochte.

Dieser Eigensinn brachte ben unglücklichen Monarchen so weit, daß er keinen Biberspruch mehr ertragen konnte, selbst ben unbebeutenden und seltenen nicht, den die Staatssform seines Reiches noch etwa zuließ. Auf diese Staatssform, den Autokratismus, als von Gott eingesetzt, zeigte er sich um so mehr versessen, als die ihm im Grunde der Seele verhaßte Revolution, welche den Gegensatz dazu aufstellte, damals alle Throne zu untergraben strebte.

Aus biefem Saffe ber Revolution und bem Entschlusse Paul's, bas altherkömmliche Recht zu handhaben, erklärten sich ebenfalls viele ber ersten Berfügungen bes neuen Selbstherrschers, seine Berordnung wegen Herstellung eines allgemeinen Babpenbuches, Die Ginführung einer ftrengen Cenfur, befonders in Beziehung auf alle fremben Bucher 108), bas ans Lächerliche ftreifenbe Berbot ber runben Bute, als jatobinische Abzeichnung, sowie ber frangösischen Aufschrift "Magazin" auf Raufläben, als anmaßend, und ber nicht minber befrembenbe und noch mit mehr Unbequemlichfeit verbundene Befehl, bem Raifer außerlich biefelben Ghren gu erweisen, wie es ehemals unter ben Baren ftreng vorgefchriebener Gebrauch gewesen war. Diefer Berordnung zufolge burfte man, bes norbischen Rlimas ungeachtet und bei fcwerer Strafe 109), nicht mit bebecttem Saupte an ber Refibeng bes Monarchen vorbeigeben, und begegnete man ihm felbft, mußte man, wenn man fuhr, bei jeglichem Wetter aus bem Bagen fteigen, um bie Revereng zu machen, eine Berfügung, welcher fich felbst die Raiferin nicht entziehen burfte. 110) Webe bem, fegen wir hinzu, ber, wenn er bes Monarchen Sand füßte, es nachlässig und nur zum Scheine that!

Biele andere Magregeln Baul's hatten ihre Quelle in bem Baffe gegen feine Mutter und beren ganges Regiment, in ber burch ten Tob nicht beschwichtigten Rachsucht, mit welcher er nun noch bas Andenten feiner Beinigerin verfolgte, in welcher er bie große Monarchin mistannte. Aus biefem unebeln Antriebe unterwarf er bas Berwaltungefpftem bes Reichs einer Umgestaltung, Die viele Zweige beffelben wieder auf ben frühern Fuß jurudführte, von welchem bie Weisheit Ratharina's fie hatte vorschreiten laffen; namentlich wurde bie Gouvernementsordnung beinahe völlig umgemobelt, wobei fogar ber Rame getilgt wurde, welchen eine ber Statthalterichaften (Jefaterinoslav) zu Ehren ihrer Grunberin trug. Freilich brachte bas Neue theilweife auch Befferes mit, 3. B. fo manche Anftalten, welche bie allgemeine Fürsorge zum Zwed hatten; aber im ganzen ward geanbert, nur um ju anbern, um bas nicht fortbesteben ju laffen,

vas ben Stempel ber vorigen Regierung an sich trug. Bon en Hauptbeamten berfelben blieben beinahe nur Besborobto und Fürst Repnin in hohen Ehren, welchen man noch ben ersten Kriegsmann des Reichs, Graf Rumänzov-Sadunaiski, beizählen müßte, wenn der Tod ihn nicht noch vor Ende des Jahres 1796 von dem Schauplate seines Ruhmes abgerusen hätte. Außer dem spätern Feldmar-ichall Gudowitsch, der Peter's III. Vertrauter gewesen war, ichenkte Paul sein Zutrauen Personen, welche dis dahin mehr oder weniger unbekannt geblieben waren, Kutaissov, Rostoptschin, Araktschejev, Graf von der Pahlen, welchen setzern jedoch wir keineswegs mit jenen Stockrussen vermengen wollen, deren keinem, wie dem Nachsolger Rusmanzov's Suworov, die Gabe des Genies zutheil geworden war.

Einer unter ihnen, ber feitbem berüchtigte Arattschejev, war befonders Baul's Werkzeug bei Befriedigung ber Gol= batomanie, welche von ben Excentricitäten biefes Fürften nicht die geringste war und worin er Beter III. in nichts nachstand. Schon in Gatichina und Bawlovst hatte biefe bie allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen. Des Exercirens war icon bamals fein Enbe, wie fpater bie Bachparabe eine ber erften Angelegenheiten bes Reichs murbe. Die preufische Tattit einzuführen war einer ber Hauptgesichtspuntte, und barauf bezog sich bie umftanbliche Berordnung über bas Kriegswesen, bie Paul gleich nach feiner Thronbesteigung erließ. 111) Richt minder wichtig als die haupt= puntte ichienen ber Schnitt und bie Bergierung ber Uniform, in welchen große Beränderungen vorgenommen murben; Anzug und Haltung wurden der Gegenstand einer ganz besondern Aufmerksamkeit, wobei die geringste Nachlässigkeit, bie unbebeutenbste Unterlaffungefunbe, mit einer Strenge gerfigt wurde, bie bis jur Graufamteit ging; benn im Dienste ein Bersehen sich zu Schulden kommen zu lassen, das war die schreiendste aller Bergehungen. Der Zorn darüber artete oft bei dem Zaren wie in Buth aus, sodaß er sich gänzlich vergaß. Paul's Behandlung der Armee, und zumal der Ofsiziere, zog ihm bei vielen Feindschaft, bei andern Berachtung zu. Wir können hier ins einzelne nicht eingehen.

Bon ben innern Angelegenheiten gehen wir nun zu ben auswärtigen über, allein ebenfalls nur, um beren Behandlung in einem kurzen Ueberblick zu beleuchten. Auch hier werden wir neben zahlreichen Beweisen merkwürdiger Sinstick, außerordentlicher persönlicher Thätigkeit und unleugbarer Seelengröße, eine immer wachsende Ueberspannung, eine Ueberhebung wahrnehmen, die das Gefühl seiner Macht stets in dem Autokraten nährte, dis sie zuletzt ins Grenzenlose ging.

Daß Paul mit dem Gedanken umging, im Gegensatzu Katharina's Versahren, Polen wiederherzustellen, ist unerwiesen, wie edel er aber sich gegen den gesallenen Helden Kosciuszko benahm, ist weltbekannt. Nachdem er diesen aus seiner Haft entlassen (wo er ihn, nach Levesque, sogar besucht hatte), ließ er ihn sich und der Kaiserin öffentlich vorstellen, empfing ihn, als er schwer verwundet in den Balast getragen wurde, auf das wohlwollendste und versah ihn mit den Mitteln, frei über seine Zukunft zu verfügen.

Wir haben es schon bemerkt, so soldatisch sich alles um Paul herum gestaltete, so war doch im Anfang seine Politik ein Spstem des Friedens, dessen Bedürfniß seinen Bölkern höchst fühlbar war. Raum saß er auf dem Throne, so machte er dem Kriege mit Persien ein Ende und rief die Armee zurück, die zu diesem Zweck jenseit des Kaukasus stand. Ebenso ruhig war seine Haltung dem Kampf gegenüber, in welchem das monarchische Europa damals gegen die neufränkische Republik begriffen war, und an welchem Kathar

ina, auf welche bamals die Machthaber und die aristotraifche Partei wie auf eine Retterin schauten, versprochen und elbst sich angeschickt hatte thatigen Untheil zu nehmen. Den 28. Sept. 1794 war fie besfalls eine Triplealliang nit Defterreich und England eingegangen, beren Aufrechtrhaltung biefe Machte nun, wie wir anderswo gezeigt aben 112), von ihrem Nachfolger erwarteten, welchem Deftereich zuerst mit grenzenlosem Bertrauen entgegentam. Paul ntsprach biefem Bertrauen nicht. Zwar war er weit enternt, bem Mittleramt entfagen zu wollen, womit ihn, nach einer Mutter, ber Tractat von Tefchen (1779), als einen er Burgen ber Abmachungen, bekleidet hatte; vielmehr laubte er fich, angesichts ber Erniedrigung bes Sauptes bes Römifch = Deutschen Reichs und ber bemuthigen Stellung. oelche felbiges ihm gegenüber einnahm, mehr und mehr erufen, ein Schieberichter in Europa zu werben, mas feinem fürstenftolz in hobem Grabe schmeichelte. Nichtsbestoweniger ermieb er es weislich, fich alfobalb von ber nöthigen Gorge ür bas Wohl feiner Unterthanen im Innern abwenden ju affen und an einem Rampf nach außen fich zu betheiligen, ber Berflechtungen, Berlegenheiten, Gefahren aller Art berbeiühren tonnte, und jumal Roften, benen ber Staat vielleicht, ei noch burftigem Schape, schwerlich gewachsen mar. 118) Sowie er gleich anfange, in Bezug auf ben beabsichtigten feldzug gegen Frankreich, Gegenbefehl gegeben batte, fo ahm er auch noch ferner bas bringenbe Berlangen Defter= eiche nach Bulfe und Thugut's unterthänige Senbichreiben git großer Behutsamteit auf, übereilte nichts. machte nur eringe Ruftungen; und obgleich feine hoffnung, auch von frantreich zuletzt als Bermittler angerufen zu werben und mit bas Wertzeug einer allgemeinen europäifchen Bacifiation zu fein, nicht in Erfüllung ging, hielt er fich boch , lange ruhig, bis ber Drang ber Umftanbe ben Raifer

Franz II. nöthigten, nach den Friedenspräliminarien д Leoben auch noch in ben Schluftractat von Campo-Formio (17. Oct. 1797) einzuwilligen, welcher ihm die schmerzlichsten Opfer auferlegte. Wir haben nach Miliutin, in ber unter angeführten Schrift, über bies alles sowie auch über ben Congreg von Rastadt, der barauf folgte, uns in manches einzelne eingelassen, bas wir hier nicht wiederholen wollen, sowenig als die Erzählung ber weitern Ereignisse. Es genüge zu erinnern, bag bie Anficht ber Actenftude, bie perfonliche Führung ber ichriftlichen Berhandlungen burd ben unermüdlichen ruffischen Machthaber uns bort folgente Bemerkung aufgebrängt hat: "Niemand wird es bestreiten wollen, diese klare Ansicht, dieser feste Wille, diese unumwundene Sprache gibt von ben Fahigfeiten Raifer Baul's feine geringe Ibee." Indem wir hier aber auf ben ziemlich plobliden Umidlag in biefem Benehmen zu fprechen tommen, muffen wir nach ben Urfachen forfchen, welche benfelben berbeiführten, Urfachen, beren unmittelbarfte wol immer, wie wir gefagt haben. Baul's Bunich und Lieblingsidee mar, awischen Rugland, Desterreich, Preugen, England und Dane mark eine Defensivallianz zu Stande zu bringen, Die, in fraftigem Auftreten, ben Uebergriffen ber frangofischen Republik Einhalt thate. Im Borübergeben erinnern wir aud an ein treffendes Urtheil, welches bei Gelegenheit diefer Borfälle ein kurglich verstorbener beutscher Geschichtschreiber übn ihn fällt. "Bar Baul", fagt Brofeffor Bauffer 114), "voll autefratischen Saffes gegen bie Revolution und von bem Gefühl monarcischer Solidarität lebhafter durchdrungen als irgent ein König jener Tage, babei trot aller Sultanslaunen für großmüthige und fühne Gebanken empfänglich, schien gami ber rechte Mann, bem neuen Kriege auf bem Festlande bu perfonlichen Impuls und die Nachhaltigkeit zu geben, m ber monarchischen Coalition von 1792 gefehlt hatte."

Noch während der Dauer des unheilvollen Congresses von Rastadt, im Februar 1798, war (wenn wir uns auf Wichmann's Angade verlassen können) 118) zwischen Rußland und Desterreich ein Bündniß gegen Frankreich zu Stande gekommen, zu dem beide Mächte, besonders die erstere, hofften, Preußen vermögen zu können beizutreten, eine Hoffnung, die indessen serwandtschaft mit denen waren, welche in Deutschland den Krieg von 1866 herbeisührten. Statt Preußen schlossen sich England, das Osmanische Reich und Neapel dem Bunde an. In Rußland wurde also jetzt die Friedenspolitik aufgegeben, die vor wenigen Monaten dem Reiche so nöthig geschienen hatte. Wie erklärt sich diese Umwandlung?

"Einige Geschichtschreiber", antwortet auf biese Frage ber Russe Ustrialov <sup>116</sup>), "halten mit Unrecht bie Besetzung Maltas für bie Hauptursache bes Ariegs mit Frankreich, biese konnte nur ben Feldzug beschleunigen. Die wahre Beranlassung bes Bruchs war ber großmüthige Entschluß bes Kaisers, Deutschland vor ber Raubsucht ber Revolutionäre zu retten und die von ihnen im westlichen Europa umgestürzte Ordnung wieder aufzurichten."

Obgleich Sugenheim in seiner etwas gehässigen historissichen Polemik gegen Rußlaub 117), auf Miège und Miliutin sich stübend, sich energisch und eingehend für die Meinung jener Geschichtschreiber ausspricht, möchten wir, unsererseits, doch auch nicht in Malta die Hauptursache sinden; denn die Besehung dieser Insel durch die Franzosen der äguptischen Expedition fand ja erst den 10. Juni 1798 statt, während, wie behauptet wird, das russsische Sterreichische Bündniß schon im Februar zuvor geschlossen, also der Grundstein zur neuen Coalition gelegt worden war. Eher glauben wir als solche die überhaupt zunehmende Aufregung in

Baul, feinen Bunfch und feine Boffnung annehmen zu konnen, unter ben vorwaltenben Umftanben und bei bem immer gewaltthätigern Auftreten bes frangofifchen Directoriums, jest wirklich fich und Rugland jum Befchüter ber bergebrachten Ordnung, b. h. zum Saupte aller europäischen Mächte aufwerfen zu fonnen. Die Unnahme bes Brotectorate über Malta mar bamale freilich fcon im Gange, benn feit bie britte Theilung Bolens bas Briorat von Oftrog in Bolbonien unter ruffifche Botmäßigfeit gebracht hatte, waren bie Mugen ber Orbensritter und ihrer Grofmeister beständig auf bie Beltmacht bes Norbens gerichtet, welche ihrerfeits fehr ernstlich befliffen war, für fich einen Saltepunkt im Mittelmeer zu finden; La Balettes Rreuz war bem Autofraten fcon feierlich überreicht und ihm felbft burch ben Rebner einer Deputation bes Grofmeifters ber Titel Brotector bes Malteferorbens beigelegt worben; aber Baul, als er bas Blindnif gegen Frankreich einging, war noch taum im Schriftenwechsel über bie Orbensinfel mit Frankreich fowol als mit ben übrigen Staaten, und die offene Feinb= feligkeit, als welche er ben republikanischen Einfall in Malta ansah, tam, wir wiederholen es, erft ben 10. Juni vor. 118)

Bon letzterer Zeit an wurde allerdings die Ordensangelegenheit für den selbst ritterlichen oder vielmehr in Romantik schwärmenden Zaren ein Interesse, das er mit seiner ganzen Leidenschaftlichkeit ergriff und dem er bedeutende Opfer brachte, das er aber auch später wieder, wie bei Geistern ohne Tiese häusig vorkommt, ebenso plötzlich ausgab. Zur Beurtheilung Paul's ist jedenfalls seine Betheiligung an dieser Sache nicht ohne Wichtigkeit. Die Politik Rußlands und deren weitausgesponnene Combinationen betreffend, ist sie außerdem ein Wink, den die heutigen Regierungen unrecht hätten aus den Augen zu verlieren. Und daß die Besetzung Maltas den reizbaren russischen Monarchen aufs bochste gegen Frankreich erbitterte, ja ihn mit Entschiedenheit in den Krieg gegen dasselbe fturzte, ift unbestreitbar.

Diefen Rrieg felbft, mabrent beffen aller Augen in Guropa auf Rufland gerichtet waren - ein Reich, bas jest zum ersten mal als Bormacht auftrat und felbst ber öfterreichischen Armee ihren Oberbefehlshaber gab - haben wir bier nicht zu erzählen; Miliutin, ber befannte Rriegeminifter Alexander's II. und Mitreformator bes ruffifchen Rriegs= wefens, hat fich biefer Aufgabe mit Glud und Talent entlebigt. Es genuge une, an bie glanzenben Giege Sumorov's zu Caffano, an ber Trebbia und bei Rovi zu erinnern, fowie an bie meift eigenhändige, mertwürdige Correspondeng Baul's, von welcher wir an anderm Orte 119) Auszüge gegeben haben, und namentlich auch bie Stelle aus einem Briefe Roftoptschin's an ben Feldmarschall Suworov vom 5. Sept. 1799 wiederholt hervorzuheben, worin biefer Minister ben Blan bes fanguinischen Monarchen bespricht und hinzusett: "Damit bies aber gelinge, muß bie gegenwärtige Regierungsform in Frankreich umgeändert, und bann auch ber wiener Dof, beffen von Reib geleitete Unternehmungen fich voraussehen laffen, in feine gehörigen Schranten zurudgewiesen werben." In einem anbern, um einen Monat fpatern Schreiben ift fobann von bem bevorftebenben Ginbringen Sumorov's burch bie Franche-Comte nach Baris Die Rebe, mas alles Daß bes Unerhörten überftiegen hatte.

Daß am Enbe bas ganze Unternehmen sowol in ber Schweiz als in Holland scheiterte, ist bekannt. Korsakov's Niederlage bei Zürich entschied sofort den Bruch mit Desterzreich, der sich schon seit Monaten vorbereitete. Dieser Bruch erklärt sich aus der leidenschaftlichen Beweglichkeit Paul's, was aus derselben Correspondenz deutlich zu ersehen ist. Was bald darauf dem ganzen Kriege gegen die fran-

zöfifche Regierung ein Enbe machte, hangt, wenigstens theilweife, wieder mit bem Schickfal ber Infel Malta gusammen.

Diefe mar vorübergebend gleichsam eine ruffifche Befitung geworben. Denn ba ber Großmeister von Hompesch, nachbem er bas belagerte La Balette ben Frangofen übergeben, fich mit feinen Rittern von ber Infel gurudgezogen hatte, erhoben sich von allen Seiten Broteste gegen ihn, namentlich in Rukland, wo das Grofpriorat von Oftrog, am 8. Nov. 1798, ihn feiner Burbe verluftig erklärte (was Sompefch felbst ein Jahr barauf burch eine Entsagungsacte bestätigte) und ben bisherigen Protector jum Grofmeifter erwählte, eine Bahl, welche Baul annahm und ber Belt officiell verkundigte. Er geberbete fich alfobald ihr gemäß, nahm Ritterernennungen in Maffe por, beschäftigte fich mit einer neuen Ginrichtung bes Orbens und ruftete auch eine Flotte aus, um im Mittelmeer fich ben Englandern angufcließen, welche fich Maltas fcnell bemächtigt hatten und nun ihrerseits La Balette belagerten. Natürlich verlangte ber Raifer von Rufland nach ber Uebergabe biefer Festung an biefelben, bag fie ihm von ihnen überlaffen murbe. Dazu zeigten aber bie Briten feine Luft, benn Malta mar für sie ein Erwerb, auf welchen fie nicht minder als die Ruffen erpicht waren. Ihre Weigerung erzürnte ben Gelbstherrscher in bem Grabe, bag er ben 18. Rov. 1800 befahl, Embargo auf die britifchen Schiffe im Bafen von Beter8burg ju legen, bag er feinen Befanbten in Lonbon, ben Grafen Semen Worongov, jurudrief und ben General Sprengtporten nach Bruffel ichidte, um bie jest möglich geworbenen Unterhandlungen mit bem Ersten Conful ein= zuleiten.

Daß bie Berbünbeten Ruglands, ohne viele Rücksicht auf ben ritterlichen Zaren, ihre eigenen felbstischen Zwecke verfolgten, braucht nicht erst erörtert zu werden. Daß bie

Rieberlage Korfakov's bei Burich jum Theil bie Folge bes unerwarteten Abzugs ber Defterreicher nach Schwaben mar, ift ebenfo wenig zu leugnen. Gerabe biefe aber machte auf ben Raifer von Rufland einen unbeschreiblich schmerz= lichen Ginbrud, fodaß bier und ba behauptet morben ift, bie Nachricht bavon habe seinen Berftand umnebelt. Rubem beharrte England in feiner Nichtachtung ber "bewaffneten Meutralität", eines andern Bundniffes, welches Baul aufrecht erhielt, obgleich Ratharina bie Stifterin beffelben gewesen war. Rurg, alles verleibete ihm die Coalition. Andererseits hatte der 18. Brumaire es in Frankreich möglich gemacht, fich biefem fo lange von Sturmen burch= fegten und von Blut getränkten, jest aber bem Jakobinis= mus fich abwendenben Staate wieder ju nahern. Enttauichung und Groll zusammengenommen, befreundeten fcnell ben fo beweglichen Monarchen mit biefer Aussicht, und ba ber Erfte Conful mit großer Geschidlichkeit feinen Bunfchen beinahe zuvorkam, mar turz barauf zwischen beiben Cabi= neten ein Austaufch von Soflichfeitsbezeugungen im Gange, ju welchen unter anberm ber bekannte Brief Paul's vom Septembermonat 1800 120) ju gablen ift, beffen Anfang nur wir hierher feten wollen:

"Citoyen Premier Consul! Ich schreibe nicht an Sie, um mit Ihnen die Frage über die Rechte des Menschen oder des Bürgers zu erörtern: ein jeder Staat regiert sich wie er es gut sindet. Ueberall, wo ich an der Spige einer Nation einem Mann begegne, der die Kunst zu herrschen versteht und sich schlagen kann, da kehrt sich mein Herz ihm entgegen. Ich schreibe Ihnen, um Sie von dem Misvergnügen in Kenntniß zu setzen, welches ich gegen England habe u. s. w."

Eine ber ersten Birfungen biefer freunbschaftlichen Be-

ibm foeben zu Stande gebrachten neuen Tractat ber bewaffneten Neutralität, welchen man auch die norbische Quabruplealliang nannte (16. Dec. 1800), mit ber Einlabung vorlegen ließ, sich an bemfelben zu betheiligen, was England nicht in geringe Berlegenheit brachte. Sie follen aber, nach ber Behauptung eines ber größten Siftoriter unferer Beit 121), gleich barauf noch eine anbere auffallenbere Wirkung gehabt haben. "Paul", fagt Br. Thiere, "hatte fich gang an Bonaparte hingegeben. Er hatte fich beffen Bufte in feinen Balaft ftellen laffen und fand einen Befallen baran, ihn «mein Freund, ber Conful » zu nennen. Es war zwischen ihnen zu einem lebendigen Briefwechsel gefommen, und ba fie beibe ihren Traumen bie Bugel fcbiefen liegen, entwarfen fie in ihren Briefen Blane, monach fie balb miteinander bie gange Welt erobert hatten. Sie gaben bem Gebauten Raum, ihrem gemeinschaftlichen Feinde einen Schlag in feinem indischen Rebenlande ju verseten, und fo tam bas Broject zur Beredung, eine Erpedition nach bem Indus zu versuchen, an welchem fich Franfreich, Rufland und Berfien betheiligen follten. Schon fammelten fich in ben Brovingen, welche bas Raspifche Meer befpult, Scharen von Rofaden und Tataren."

Wir lassen diesen Punkt vorderhand dahingestellt, behalten uns aber vor, in einem größern historisch-diplomatischen Werke, das uns schon seit Jahren neben andern Arbeiten beschäftigt, auszumitteln, was daran Wahres ist. Sogar das Haupt der afghanischen Dynastie der Durahnis foll schon um das Geheimnis gewußt haben!

Daß eine solche Umwandlung in ganz Europa eine angerorbentliche Spannung hervorbrachte, läßt sich benten. Paul selbst seite sich hierüber weg. "Gleichviel", soll er bem bamals legitimistischen General Dumouriez zugerufen haben, "gleichviel, wer in Frankreich König ist, Lub-

wig XVIII., Bonaparte ober sonst einer! Die Hauptsache ist die, daß es einen habe." Unritterlich aber war es jedenfalls, daß er diese Sinnesänderung seinen bisherigen Schützlingen in Mitau fühlbar werden ließ. Da er nämlich alsbald die Subsidien strich, von welchen die französischen Emigranten in Rußland lebten, verließ Ludwig XVIII.
mitten im Winter das Reich seines bisherigen Wohlthäters.

Gerade hier jedoch werden wir an das fonst ritterliche Wesen Paul's durch einen höchst befrembenden Umstand erinnert, welcher damals das Erstaunen in ganz Europa vermehrte und von vielen als Narrheit gedeutet wurde, wie Paul selbst in dem Zeitungsartikel, von welchem sogleich die Rede sein wird, darauf anspielt. Der gedachte Umstand erklärt auch warum, im Januar 1801, der dänische Gesandte von Rosenkranz plöglich von Petersburg ausgewiesen wurde.

Da nämlich Danemark feinen Beitritt gur Convention in Betreff ber bewaffneten Neutralität nur bedingungemeife erklarte, gab bies zu einem Depefchenwechsel Anlag, in welchem man vermuthet, bag von einem Duell zwischen Paul und bem Ronig von Danemark ober feinem Stellvertreter bie Rebe war. Schon früher war bas Gerücht von einem beabsichtigten Zweitampf zwischen bem Zaren und Bonaparte gegangen; bag es Glauben verbiente, fcheint zweifelhaft. Den 18./30. Dec. 1800 las man aber unter ben hofartiteln ber atabemischen "Betereburger Zeitung" einen fleinen Abfat, ber einen gewaltigen Rumor hervorbrachte und von Commentaren aller Art begleitet murbe, befonbers am Enbe, wo ber Berfaffer fehr beutlich zu verfteben gibt, er wiffe wohl, bag bie Welt ihn für einen Don Quirote halte. Man fragte fich, ob diese Note ernstlich gemeint ober nur eine Poffe fei, eine ironische Antwort bes Raifers auf bas Berebe, von bem er Renntnig erhalten hatte; benn

bas ahnte man, bas erfuhr man fonell, bag bie Rote aus ber bochfteigenen Feber bes Raifere gefloffen mar. Spater fand man bies in bem berühmten Buche Kopebue's 122) bestätigt. Diefer mußte die ihm vom Raifer perfonlich vorgelegte Note, welche biefer eigenhändig in frangöfischer Sprache geschrieben hatte, ins Deutsche überseten. Aubieng, welche ihm beswegen ertheilt murbe und bie er umftanblich erzählt, mar eine Scene, in ber alles einzelne Beachtung verbient, welche wir aber bier abfurgen muffen. Graf von ber Bahlen, ben Ropebue als ben "Gunftling" Baul's bezeichnet, hatte ben noch furz zuvor fo arg Disbanbelten, jett wieber in Gnabe Aufgenommenen, bei bem Monarchen einzuführen. Ropebue ließ fich bei bem machtigen Manne anmelben. Gin Lächeln mar auf beffen Lippen, als er ben noch Bitternben vor ihm erscheinen fah und als er ihm mittheilte, es sei von einer Berausforberung gu einem Waffengange an alle Souverane Europas und an alle ihre Minister bie Rebe, welche von ihm, Kotebue, aufgefett werben und allen beutschen Zeitungen jum Abbrud augesendet werben folle. In biefem Schriftstud follte Baron Thugut beurtheilt und lächerlich gemacht werben u. f. w. In einer Stunde wolle Paul es felbst aus bes Dramaturgen Banben empfangen. Gin erfter Entwurf, welchen letterer augenblidlich niederschrieb, wurde nicht scharf genug gefunden; mit einem zweiten mar Bahlen beffer zufrieben, ba er bann aber ben Berfaffer ins Michailov'fche Balais führte, ihn im Borfaal ließ und felbst ins Cabinet bes Raifers eintrat, um bie erwartete Schrift zu übergeben, tam er eine furze Beile barauf wieber mit bem Befcheibe beraus: "Es muffe icarfer gefagt werben; ber Raifer wolle Ropebue in zwei Stunden empfangen." Ropebue zerbrad fich ben Ropf und bebte an allen Gliebern, als er gurlid-Er ward bem Raifer vorgeführt. Paul nahm ihn fehr gutig auf, fußte ibn auf bie Stirn und verlangte vor allem fich mit ihm auszuföhnen. hierauf nahm er wieder folgenbermaßen, in gang gutem Deutsch, fagt unfer Gemahre= mann, bas Bort: "Sie find ju gut mit ber Lage Europas befannt, um nicht genau zu miffen, wie es mit ben politifchen Ereigniffen fteht. Sie wiffen alfo auch, welchen Plat ich barin eingenommen habe. Ich habe mich ba öfters wie ein Thor benommen" (wörtlich ber Ausbrud bes Raifers, bemerkt Ropebue), "und es ist nicht mehr als billig, daß ich bafur beftraft werbe: nun habe ich mir felbft bie Strafe auferlegt, welche ich verbient habe. Bier ift ein Papier, bas ich febr wünschte in bie «hamburger Zeitung» 123) und in andere Journale eingerückt zu feben." Run las er bem beutschen Schriftsteller, in frangofischer Sprache, ein Papier ab, welches von feiner Sand mar, und begehrte bann von ihm eine beutsche Uebersetzung, Die Rotebue nach zwei Stunden zurudbrachte und ihm nun feinerfeits ablas, während Baul ben Text in ber hand hielt und genau ver= alich. Es ward aber jebes Wort abgewogen, befonbere in bem letten Sate; am Ende fant fich Baul befriedigt und entließ gnäbig ben geschickten Dolmetscher. Diefer erhielt jum Lohn eine prachtige, mit Diamanten verzierte Tabadsbofe. Der Raifer aber war fo ungebulbig, ben Auffat erscheinen zu feben, bag er mehrmals zum Rebacteur ber "Betersburger Zeitung" fchicte. Ropebue gibt bas Drigi= nal wörtlich, felbft mit allen Schreibfehlern. Wir fegen Die Ueberfetung hierher, wie fie in bem genannten Blatte abgebrudt wurde 124):

"Man fagt daß Se. Majestät der Kaiser, da Er sieht daß die europäischen Mächte sich nicht vereinigen können, und einen Krieg zu beendigen wünscht der seit eilf Jahren wüthet, einen Ort vorzuschlagen gebenkt wohin Er alle die andern Botentaten einladen will, um mit Ihm in ge-

schlossenen Schranken zu kämpsen; zu welchem Behuse sie ihre aufgeklärtesten Minister und geschicktesten Generale als Knappen, Kampsrichter und Herolde mit sich bringen sollen, als da sind Thugut, Pitt, Bernstorff. Er selbst sei gesonnen den Grasen von der Pahlen und Kutusov <sup>125</sup>) an seiner Seite zu haben. Man weiß nicht ob man diesem Gerücht Glauben beimessen soll; indessen schen es nicht ganz ohne Grund, da es den Stempel dessen trägt wessen man ihn oft beschuldigt hat."

Für uns ist es einleuchtend, daß das sonderbare Schriftstüd nur des letzten Sates wegen gefchrieben worden ist. Bredow, in seiner Chronik, bezieht ihn auf den dänischen Gesandten von Rosenkranz, behauptend, daß es ganz dem Inhalt einer Depesche desselben an seine Regierung nachsgebildet sei, "um, was selbige berichtet habe <sup>126</sup>), lächerlich zu machen". So wäre es also nicht auf Thugut gemünzt, und Bahlen's Anempfehlung wegen dieses nur eine Finte gewesen. War dies aber nicht viel Lärm um Geringes oder um Nichts? Iedenfalls war es ein Witz; ob ein guter, lassen wir dahingestellt, denn es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten: "Wen hält man hier zum besten?"

So kam für Europa aus bem Zarenreiche am Ende bes 18. Jahrhunderts eine Ueberrafchung nach der andern. Was hatte man nicht alles in wenig Jahren von Often her erlebt? Eine rufsische Armee in Norditalien, und von da die Südostgrenze Frankreichs bedrohend; die Flotte derselben Macht, mit der türkischen vereinigt, einen Augenblick im Archipel, mächtig genug, um bis zum Adriatischen Meere vorzudringen und den Franzosen die Jonischen Inseln zu entreißen und am südlichen Ende Italiens einen Augenblick sesten Fuß zu fassen; die Osmanen im Bunde mit ihren Erbseinden, den Russen, und im Kriege mit Frankreich, ihrem ältesten Berbündeten in Europa, der ihnen jest aber Aegypten

zu entreißen bachte; zubem im Bunde mit dem katholischen Malteserorden, der sich jahrhundertelang sie zu bekämpfen erpicht hatte, und der jetzt, wenigstens theilweise, dem schismatisch-griechischen Zaren gehorchte; und als bald darauf das Blatt sich wandte, dasselbe Zarenreich, mit England und Oesterreich verseindet, die Freiheit der Meere wahrend, und, mit dem Haupte der neufränkischen Republik vereint, den Frieden gebietend, eine neue Rolle Europa gegenüber annehmend und die Briten vielleicht mit einem Einfall in ihre indischen Bestyngen bedrohend!

Fürwahr, wenn da Narrheit mit im Spiele war, jene Narrheit, welche ber nicht unerwartete Schlußpunkt des Lebens sein sollte, von dem wir hier uns und den Lesern Rechenschaft zu geben versucht haben, so war es jedenfalls eine großartige geniale Narrheit, welche Rußland unsterblichen Ruhm brachte, welche es aber auch in eine Bahn schob, die es beinahe unmöglich zu machen scheint, daß es inskünstige mit Europa sich vertrage und neben ihm fortlebe, ohne dessen Sicherheit zu gefährden!

Bu viel Ruhm, zu viel Macht ift eine Probe, in ber auch große Charaktere, gestählte Seelen nicht leicht bestehen, ben unglücklichen Paul scheint ber Bollgenuß berselben aus bem Gleichgewicht gebracht zu haben.

Er hatte sich zur Resibenz in Petersburg eine Art Bastille, bas Michailov'sche Balais, erbaut. Dahin zog er sich , sobald es sertig war, mit seiner Familie zurück. Er hielt immer strenger auf den Dienst und zeigte sich immer kleinlicher in Aufrechterhaltung auch der unbedeutendsten Borschriften. Sein Erscheinen erfüllte mit Angst, sein eigenes Mistrauen wuchs von Tag zu Tag. Man hat behauptet, daß es sich auch den Seinigen mehr und mehr fühlbar machte, und daß Paul am Ende Berhaftbesehle selbst gegen seine Gemahlin und gegen seine Aufren. Sohn, den Thron-

folger, erließ. Bir finben bafür feinen ausreichenben Beweis, vielmehr find wir geneigt, bem Zeugniß eines Mannes, ben wir perfonlich gefannt haben, Glauben ju fcbenten, welches durch Rotebue aufbewahrt worben ift und welches eine liebenswürdige Sarmlofigfeit beurfundet. Wir ergangen in der gemeinten Stelle 127) ben Ramen, ben barin nur ber Anfangebuchstabe bezeichnet: "Den 11. Marz (1801), um 5 ober 6 Uhr nachmittags, wenig Stunden vor bem Enbe Baul's, murbe Staaterath Bed, in Geschäftesachen, zur Raiferin gerufen. Im Borfaale angelangt, tonnte er burch eine halbgeöffnete Thur folgenden Auftritt mit anfeben. Der Raifer ging mit Frohsinn auf die Raiferin gu. "Mein Engel", fagte er, "ich bringe bir etwas, bas bir Bergnügen machen wirb.» - «Ich bin im voraus bavon überzeugt», war die Antwort. Hierauf wies Baul einige Baar Strümpfe vor, bie in einem ber Erziehungeinstitute, beren Batronin feine Bemahlin war, von abelichen Fraulein waren gestrickt ober gewirkt worben. Dann, nachbem er fein Gefchent übergeben, wandte er fich ju feinen Meinern Rinbern (bie fleinsten waren Unna Bawlovna, welche Un= fang 1795 geboren worben mar, Nifolaus und Michael Bawlowitsch, die erst seit der Thronbesteigung, 1796 und 1798, bas Licht ber Welt erblickt hatten), welche um ihn berum ihre kleinen Spiele trieben. Er fchaterte mit ihnen und gab fich allen ben Rinbereien bin, welche einem Brivatmanne eigen find, ber, ale ein guter Gatte und gartlicher Bater, mitten unter einer über alles geliebten Familie lebt."

Und das war derfelbe, vor welchem alles zitterte, wenn er nur die Stirn runzelte!

Der Schreden, ber ihn umgab, bie Demithigungen und harten Strafen, die von ihm ausgingen, schienen am Ende felbst benen unerträglich, die ihm am nächsten standen; bas Misvergnügen in der Armee und die Beforgnisse der Kaufmannschaft und der Geschäftswelt wegen des Bruchs mit England bestimmten sie zuletzt, entschlossen vorzugehen. Bon ihnen, von Männern, die er beinahe alle mit Wohlsthaten überhäuft hatte, ward eine Berschwörung angezettelt, deren Seele Graf von der Pahlen war, von dem jedoch behauptet werden kann, daß seine persönlichen Absichten nicht weiter gingen, als die dahin, den Kaiser zu einer Thronentsagung zu Gunsten Alexander's zu zwingen. 128) Daß der energische Widerstand des unglücklichen, während der Nacht in seinem Palast überfallenen Monarchen dessen Dob durch Mörderhand herbeisührte, ist, nehst allen Umständen des grausenhaften Hergangs, bekannt 129); wir sind also der Mühe überhoben, diese Schauerscene vor die Augen des Lesers zu malen.

Graf von Maistre hat recht, wenn er noch acht Jahre später ausruft 130): "Dieser Tob mußte kommen, doch wehe! wehe! über die, durch welche er kam." Er fand statt in der Nacht vom 23. auf den 24. März 1801, in demselben Michailov'schen Palais, auf welches Paul, als auf eine feste Burg, seine Sicherheit gegründet hatte, und an welchem seitdem niemand, ohne einen innern Schauer zu empsinden, vorübergeht.

Die Nachricht von bem tragischen Enbe Paul's I. warb in England mit Frohloden, in Frankreich mit Klagen und Entrüstung aufgenommen. Die Begebenheit selbst warf Rußland in neue Bahnen; die rechte hat es aber, unserer Meinung nach, noch nicht gefunden, was für die Ruhe Europas höchlich zu beklagen ist. Was uns betrifft, wenn wir nochmals das erzählte Leben überbliden, in welchem die seltsamsten Contraste sich zeigen, wenn wir diesen Chazrafter uns vergegenwärtigen, in welchem zwar die bedauerns-

werthesten Büge mit ben liebenswürdigften, ben ebelften, bochften, vereinigt waren, fie aber feineswegs überwogen; furd, wenn wir bies Regentenbilb beschauen, in welchem fich hohe Civilisation mit abstoffenber Barbarei gepaart hatten, fo fühlen wir une von tiefem Mitleiben über bas Gebrechliche ber menschlichen Ratur erfüllt, welche auch bie besten Triebe, wenn sie nicht jum festen, unerschütterlichen Willen werben, wenn nicht eine weise, wohlmeinenbe Ergiehung fie übermacht und ausbildet, nicht vor Abwegen, Berirrungen und Ausschweifungen aller Art schützen. Bas biefes Mitleiden vermehrt, ift bie Erfahrung, wie fo oft an Sofen ein mahrhaft wohlgeborener Fürst einem moralifden Morbe unterlegen ift; und es geht jur Entruftung über beim Anblick eines viele Jahre hindurch verfolgten Berfahrens, bas teine andere Wirfnng haben tonnte, als allen Berichrobenheiten Thor und Riegel zu öffnen.

Hr. von Lamartine, ein etwas zu rhetorischer Geschichtschreiber, aber ein geistreicher Moralist, faßt bas Bild, welches wir unsern Lesern vor die Augen stellen wollten, in kurzen Zügen zusammen, mit denen wir schließen wollen, da sie alles von uns Auseinandergesette resumiren:

"Baul I. war weber geistig bornirt noch von bosem Willen erfüllt; sein Berständniß war ausgedehnt, sein Herz gefühlvoll, sein Sinn gerade, ja, seine Instincte waren ebel und großherzig. Sein ganzes Unglud war, vierzig Jahre lang in einer Abgeschiedenheit von andern Menschen und im Schrecken vor seiner Mutter gelebt zu haben, unaufhörlich befürchtend, sie möchte ihm den Thron, die Freiheit, ja das Leben rauben. Aus einem solchen langen Druck ohne Uebergang zur Allgewalt gelangen, das war ein Stoß, dem sein Berstand nicht zu widerstehen vermochte."

## Anmerkungen.

- 1) Der etwas spätere Libellift Maffon (Mémoires secrets sur la Russio, 4 Bbe., 1800) ift in Betreff Baul's nur mit großer Borficht zu gebrauchen. In bem "Leben Panl's I.", von einem ruffischen Offizier (1804), tonnen wir nur ein unbebeutenbes Machwert sehen, aus bem wenig ober nichts zu lernen ift.
- 2) Mémoires de la baronne d'Oberkirch, publiés par le comte de Montbrison, I, 357—361.
- 3) Fürft Anrafin (Alexander Boriffowitich) war mit Paul burch feinen Grofontel Panin erzogen worben, von bem bier viel bie Rebe fein wirb.
  - 4) Beffer, awifden bem Senatspalaft und ber Abmiralität.
  - 5) In ben angeführten Mémoires, I, 328 unb 405.
- 6) "Par malheur je l'écoutais", sagt sie von dem jungen Hofmann, mit welchem man damals ihren vertrauten Umgang begünstigte. Bgl. Alexander Herzen, Mémoires de l'Impératrice Catherine II écrits par elle-même et précédés d'une présace (London 1859), S. 172. "Sur ce point le doute n'est pas permis", siest man also mit Recht in einer andern Hauptquelle ihrer Geschichte: La cour de Russie il y a cent ans, 3. Ausl., S. 167. Man sehe auch Ch. Du Bouzet, La jeunesse de Catherine II, S. 47.
  - 7) Des mahren Baters Borname mar Sergius.
- 8) Bgl. Raumer, Europa am Enbe bes Siebenjährigen Rrieges, I, 303.
  - 9) Bgl. bes facfifchen Miniftere Grafen Brubl Dentfdrift vom

Jahre 1762, bei Ernft herrmann, Geschichte bes ruffischen Staate, V. 267.

- 10) Der icon angeführte Brofeffor E. Berrmann, V, 677.
- 11) La cour de Russie, S. 318. Bgl. Raumer, Europa, III, 382.
- 12) Das scient ben starten Anklagen Corberon's (1778) gegen Ratharina zu widersprechen, wenn er behauptet, daß sie ihn gessissentlich entnerden ließ. "Catherine a deviné son fils, et ne pouvant trouver dans sa conscience un resuge et un remède à ses craintes, elle a porté ses soins à les prévenir." Bgl. noch die Fosge, La cour de Russie, S. 323.
- 13) Fürst Andreas Aprillowitsch Rasumoveti, ein Fragment aus ber Geschichte ber ruffischen Diplomatie, Bierte Folge, Jahrgang 1863, S. 18.
- 14) Bgl. ebenb., S. 10 und 86, fobann La cour de Russie, S. 253; Raumer, III, 407; herrmann, V, 309.
  - 15) Es ift hier bom Morbe Beter's III. bie Rebe.
- 16) Eine kurze, aber ziemlich trene Rotiz über biesen berühmten Staatsmann, die nur allzu sehr in den Con des Panegyrikus verfällt, finden wir in Busse's Journal von Rußland, August 1793, S. 93—107. Bgl. Castéra, Histoire de Catherine II, I, 222—241; Uftrialov, Die Geschichte Rußlands, II, 188 u. s. w.
- 17) Lord Cathcart fällt über ibn, in einer officiellen Depefche vom 17. Marz 1769, folgendes Urtheil: "or. von Panin ift in manchem Betracht eine Ansnahme in diesem Lande; er hat eher ben Geift und ben Charafter eines Deutschen." La cour de Russie, S. 246. Bgl. Raumer, III, 406. Obgleich ofter von Liebschaften in seinem Leben die Rebe war (ebend., S. 243), blieb er boch undermählt.
  - 18) Buffe, Journal von Rugland, S. 100.
- 19) La cour de Russie, S. 242 und 325; Raumer, III, 407. Sauptstelle fiber Banin, La cour de Russie, S. 246—247.
- 20) La cour de Russie, S. 242. Sgl. Sabathier de Cabres für 1771, S. 47.
  - 21) La cour de Russie, ©. 191.
  - 22) I, 224 fg. Gine wichtige Stelle.
  - 23) "Règner de son propre chef." Mémoires de Catherine II.
  - 24) Bgl. La cour de Russie, S. 186-191, und anbermarte.

- 25) In herrmann's Geschichte- bes ruffischen Staate, V, 256 -- 307.
- 26) Bgl. auch noch in Affeburg's Denkwürdigkeiten (S. 315—322) ein Mémoire sur le détronement de Pierre III. Bgl. unsern Artikel über die Familie Orlov in der Histoire intime de la Russie (einem Buche, aus dem es zweien beutschen Uebersehren beliebt hat, eine "Geheimgeschichte" zu machen), II, 423—428.
- 27) Bahrend ber Revolution trug Ratharina II. eine Frucht ihres Umganges mit ihm im Bufen, was fie jedoch nicht verhinderte zu Pferbe zu fteigen.
  - 28) Bgl. unfern ichon ermähnten Auffat über ihn, G. 14 unb 15.
  - 29) La cour de Russie, S. 252. Bgl. Raumer, III, 389.
  - 30) Souvenirs de Mme Vigée-Lebrun.
- 31) Cafféra, II, 352, und unfere Rotig über Rasumoveti,
- S. 24. Bgl. einen gleichzeitigen Bericht bei herrmann, V, 568.
  - 32) Bom 4. Aug. 1772. Bgl. La cour de Russie, S. 253.
- 33) Bielleicht bamals, 1772, aber gewiß noch nicht 1763, als ber Oberhofmeifter von Katharina auch noch zum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde. Bgl. übrigens herrmann, V, 326.
- 34) Die Sache war wirklich im Berte, vgl. Caftera, II, 40, und bie Rotig über Anbreas Rasumoveli, S. 15.
  - 35) Diefe behielt er auch noch bis jum Tobe bes Grafen.
- 36) Wir erinnern hier, bag nicht von Ratharina, sondern von Elisabeth ber Oberhofmeifter mit biesem Amte betraut worben mar.
- 37) Diefer lettern Meinung war auch zu berfelben Zeit Sabathier be Cabres, Ratharina II. n. s. w., S. 25; er lengnet aber, in biefer merkwürdigen Stelle, baß in ber Umgebung bes jungen Prinzen eine Möglichkeit ber Art herbeigeführt werben könnte. "Man hat", sagt er, "ein zu gutes Betragen gegen jene Personen, um nicht immersort offene Angen in Betreff ihrer und berer geheimen Regungen (volleites) zu haben, und um nicht lettere geschickt durch Bohlthaten oder Strasen zu erstiden. Die einzige Person übrigens, die eine Intrigue ausspinnen und ihr Bestand geben könnte, ist Panin." Bgl. auch noch die Folge dieser hauptstelle. Wenn jedoch hinzugesetzt wird: "Ihm bleibt nichts zu wünschen übrig", erinnern wir doch, daß er, obgleich der ersten

Rangllaffe jugezählt, boch nie jur hoben Ehrenftelle eines Ranglers gelangte. Sabathier unterwirft bie Frage über bie Möglichleit einer Revolution gegen Ratharina einer förmlichen Untersuchung. Der Großfürft war bamals noch nicht munbig erklärt.

- 38) Berrmann, V, 326; Sabathier be Cabres, S. 24.
- 39) Castéra, II, 350 fg.; La cour de Russie, S. 291—293, u.j.w. Bgl. Raumer, I, 384 unb 385.
- 40) Bei Raumer, I, 384. Die zweite Stelle ift ebenb., III, 387 gu fuchen.
- 41) Bon Entlaffung, wie Caftera meint (II, 286), war also ju jener Zeit nicht bie Rebe. Das Rescript ftebt bei Buffe, S. 102.
- 42) Schon 1772 warb ein fconer Garbeoffizier, Baffilichtschiob, von ihr, nicht ohne Theilnahme Banin's und zu großer Bestürzung Orlov's, als Leibadintant angenommen. Bgl. herrmann, V, 670. Ueber tie zwei Parteien f. ebend. S. 711.
  - 43) Ranmer, III, 411. Bgl. S. 397, unb herrmann, V, 677.
- 44) La cour de Russie, S. 321. 8gl. 323 unb 334; Ranmer, III, 397.
- 45) Souvenirs et Anecdotes, II, 227. Bgl. ebenb., III, 533, und besonders S. 534, die Unterhaltung Ségur's mit dem Großfürsten. Sabathier de Cabres in der Hanpstelle sider Paul, die sich auf 1771 bezieht (S. 47), weiß noch nichts von Symptomen der sallenden Sucht; aber er sagt: "Il passe pour détester sa mère; mais jamais il ne s'est oublié dans les égards affectueux et continuels qu'il lui rend ... Il a de l'esprit, de la gaieté, parle agréablement, avec grâce et tournure, toujours à propos: mais est-ce là ce qui fait un grand homme?" Der Abbé Georget sagt (1800): "On ne peut lui resuser de très grandes qualités." Wir werden balb sehen, wie die Baronin von Oberkirch den Prinzen beurtheiste, zu dem sie durch ühre sürsstliche Freundin in nahe Beziehung kam.
- 46) La cour de Russie, S. 323; Ranmer, III, 408. Die angebliche Mutter eines unehelichen Sohnes Paul's nennt Caftera, II, 283.
  - 47) Gefdicte bes ruffifchen Staate, V, 678.
- 48) Rotiz über ben Fürsten Rafumovski, S. 19—23. Sgl. Corberon, in La cour de Russie, S. 323.
  - 49) Ratharina felbft foll ihren Sohn auf bie Spur ber bier

erwähnten Entbedungen gebracht haben, benn, gibt Frau Bigle-Lebrun zu berfteben, es war ihr nicht gleichgültig, einen fo ehrgeizigen, unternehmenben jungen Mann, wie Anbreas Rasumoveti, in ber nächften Umgebung und im vollen Bertrauen ihres Sohnes zu wiffen.

- 50) La cour de Russie, S. 282 und 323. Bgl. Raumer, III, 399 und 282. Die Berichte von Corberon find jeboch mit Borficht an gebrauchen.
- 51) La cour de Russie, S. 334. Bgl. fiber ben hochmuthigen Gunftling von Dohm, Denkwürdigfeiten, I, 496 fg. und 585 fg.; Raumer, III, 411, und in La cour de Russie, S. 344, die Art, wie Raifer Joseph II. fich fiber bas Berhältniß zwifchen Katharina und Potemtin gegen ben englischen Gefandten Gir Robert Keith außerte.
- 52) In einer Reihe von Artikeln ber Revue d'Alsace, März, April und Mai 1864. Der erste ist auch besonders abgebruckt worden unter dem Titel La jeunesse de l'Impératrice Marie Feodorovna. Bgl. von S. 29 an.
- 53) Bur Ergänzung unserer Rotiz hierüber mag man bei Raumer (III, 304) Depeschen von Zeitgenoffen und Augenzeugen nachseben.
- 54) "Paul avait beaucoup d'esprit, d'instruction de d'activité", sat Frau Bigée-Lebrun (Mémoires, Bb. 3), "mais la bizarrerie de son caractère allait jusqu'à la folie." Auch Sigur (III, 533) spricht von "une sorte de maladie d'esprit" und sett hinzu: "La peur troubla son jugement." Was Fürst Dolgorusov uns über den Ursprung diese Irrsinns mittheilt (La Vérité sur la Russie, S. 204), ist jedenfalls chronologisch verfrüht.
  - 55) Wir fibersetzen Dir, nicht Ihnen, benn in ben Memoires ber Baronin (I, 184) wird erzählt, baß beim ersten Zusammen-treffen bas später wieder vorstel, Maria ausrief: "Ma bonne, ma chère Lanele! Que je suis aise de te revoir." Oft geht es per vous, aber nicht immer. Der Stichname Lane, eine Abstürzung von Catalane, rührte von einer gemüthlichen Kinderssene her.
  - 56) Baronin Oberfirch, Mémoires, I, 81 und 85. Man febe auch noch bie Folge, S. 115, 126, und bann noch weiterbin bie Reife bes Grafen bom Norben. Bgl. einen Bericht bei Raumer, S. 365.
    - 57) Es ift bier von einem Soullgling ber elfaffichen Baronin Siftorifdes Tafdenbuch, Bierte &. VIII,

bie Rebe, beffen Mutter, eine geborene Lieben, in ber großen Belt febr befannt war. Der Baron von hahn, ihr Gemahl, war Cavalerieoberft in einem ber fremben Regimenter, bie in frangöfischen Diensten ftanben. Er geborte wahrscheinlich ber achtungswerthen Boftenben'ichen Familie in Aurland an.

- 58) La cour de Russie, S. 296 fg.; Raumer, III, 365.
- 59) Damals war bas Favoritenthum in höchster Blüte: neben Potemkin waren nacheinander Sawadovski, Soritsch, Korsakov und bald barauf (1781) der über alles geliebte Lanskoi . . . Leibadjutanten. Bgl. hierüber La cour de Russie, S. 300 fg. und 376—379; Casiera, II, 343—348; IV, 89—96.
  - 60) Raumer, III, 362 fg.; La Cour de Russie, S. 306.
  - 61) Bgl. barüber Raumer, III, 363, 377, 402, 529.
- 62) herrmann, Geschichte bes ruffischen Staats, VI, 33. Bgl. barüber Binteifen, Geschichte bes Osmanischen Reichs in Enropa, VI, 296-309.
  - 63) La cour de Russie, S. 363. Bgl. Raumer, III, 519.
- 64) In La cour de Russie, Harris, S. 363-372, von Berac, S. 362; Raumer, III, 519 fg. Herrmann (VI, 32) übergeht mit Schweigen alle biese Borfälle, auf folgende Aenfterung sich beschränkenb: "Der alte Minister der Kaiserin, Graf Panin, den sie freilich persönlich nie gern gehabt hatte, mußte sich jett, weil seine politischen Grundsäte nicht mehr ihrem neuen Spsieme entsprachen, die empfindlichsten Zurücksetungen gefallen laffen."
  - 65) La cour de Russie, S. 358-363; Raumer, III, 508 fg.
  - 66) La cour de Russie, S. 361, 369-371; Raumer, III, 522.
- 67) hier ift bie Uebersetzung ju ftart. In ber frangofischen fieht: "ohne bag fie wieber jum Gebrauch ber Rebe gekommen mare." Inbeffen geht ber Bericht bes frangofischen Ministers te Berac (Raumer, III, 523) boch noch weiter.
- 68) Man macht fich keinen Begriff bavon, wenn man nicht bie öfters angeführte bipsomatische Correspondenz gelesen hat. Bgl. La cour de Russie, S. 373, 378 fg.; Raumer, III, 510-518.
- 69) Bas den Groffürften und die Groffürftin betrifft, tann man über ihr Schwanten harris lefen, in La cour de Russie, S. 366, eine Stelle, die auch in Beziehung auf Panin wichtig if.
  - 70) Raumer, III, 525.
  - 71) Mémoires, I, 184 fg.

- 72) Das Porträt, welches anbere von ihm entwersen, macht ihn beinahe zu einer Caricatur, so bas in ben Mémoires ber Frau Bigée-Lebrun, Bb. 3, bas bei Lamartine (Histoire de la Russie, II, 65) gleichsam im Abbruck wieder vorkommt. Die genannte Dame saber Paul erst in ben letten Jahren seines Lebens, und so viel ist gewiß, daß er nirgends auf seiner großen Reise einen widrigen Einbruck machte. In einem Briefe von Marie Antoinette an die Großsürstin vom 16. Juli 1782 heißt es sogar: "In beren (beiber) Personen ist eine Grazie und eine Liebenswürdigkeit" u. s. w., nur kann die Schtheit dieses Briefes bezweiselt werden. Wenn Paul Peter III. gleichsah, so war dies wenigstens ganz zusällig. Daß der Großsürst Konstantin Pawlowitsch sein leibhastiges Sbenbild war (jedenfalls nicht der Statur nach), kann ebenso wenig weder dem einen noch dem andern zum Compliment gereichen. Anf das moralische Porträt kommen wir zurück.
  - 73) Dberfird, I, 192.
- 74) Memoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, I, 240—242; in Berville und Barrière's Collection des Mémoires relatifs à la révolution française (1822). Daselbst findet man auch in einer Note einen Auszug der Correspondenz Grimm's mit der Kaiserin Katharina über den Eindruck, den Paul hervorbrachte.
  - 75) Oberfirch, Mémoires, I, 284.
  - 76) Ebenb., I, 306. Bgl. 284, S. 296, 318, 420.
- 77) Es war ber Filrst Iman Sergeiemitsch Bariatineti, ber von 1773—85 am parifer hofe accrebitirt war. hier (I, 306) nennt ihn die Baronin Botschafter, an einer andern Stelle (S. 179) Minister; er hatte wirklich die erstere Eigenschaft. Bur Fran hatte er eine Pringessin von holstein-Bed.
  - 78) Oberlird, I, 318, 420 fg.
- 79) Ebenb., I, 260. Bgl. S. 240. Bgl. auch Paul's Schreisben an Labater, bom 23. Sept. 1799.
  - 80) Oberfirch, I, 402.
- 81) Diefer Berficherung ungeachtet find wir nicht ohne Zweifel über bas Wort. War benn nicht in Paul's Gefolge ein Fürst Kurafin n. a.? Daffelbe wird allerdings in einem Briefe ber Königin Marie Antoinette an Joseph II. wiederholt, wir finden aber in diesem Umftande einen Grund mehr, an der Schteit diese Schreibens zu zweifeln, das in der Sammlung des Grafen von Hunolstein

- (S. 124) fieht, auf welche berfelbe Berbacht fallen muß, wie auf bie Sammlung bes, übrigens nicht minber ehrenwerthen, Gru. Feuillet be Conches, beffen weiter unten Erwähnung gefchehen wirb.
  - 82) Mémoires, I, 371, 421; II, 5.
- 83) Sie stehen in beiben schon genannten Sammlungen, besonbers in ber von Graf hunolstein. Bei Feuillet be Conches, Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, sehe man I, 137. In biefer Sammlung, Bb. 3, stehen auch die Briefe Joseph's II. über den Grafen und die Gräfin vom Rorden. Gegen letztere werden nicht dieselben Einwendungen erhoben wie gegen die andern.
- 84) Marie Chriftine, Erzherzogin von Defterreich (1863), S. 200.
- 85) Es war im Anguft 1782, gerabe jur Zeit, wo Falconnet's berühmtes Monument Peter's bes Großen von ihrer Mutter in Petersburg errichtet wurde.
- 86) Bgl. Rarl Blum, Graf Siewers, S. 449. Bgl. über bie nachstehen Mobesachen La cour de Russie, S. 380.
  - 87) La cour de Russie, S. 381; Ranmer, III, 566.
  - 88) Caftera, III, 88 und 175 fg. Raumer, III, 403 nnb 530.
- 89) Ein Halbjahr nach der Rüdlehr ward Alexandra Pawlowna geboren, dann 1784 Helena, 1786 Maria, 1788 Katharina u.f.w. Harris hatte schon unterm 9. Juni 1788 geschrieben: "Le grandduc ressent vivement cette conduite indécente de sa mère; mais quoiqu'il ait été remarquablement imprudent, il est deveuu très réservé." La cour de Russie, S. 327.
  - 90) Mémoires, II, 196; bgl. ebenb., S. 207.
- 91) Dahin gehört auch, was wir bei Rarl Blum, Graf Siewers, S. 450, lefen: "Es tam fo weit, bag er (Panl) beim Oberhofmeifter bes Prinzen, bem Grafen Soltitob, um bie Erlaubniß nachsuchen mußte, fie zu sehen, ja baß er fich bies Berguigen anf ein Jahr lang versagte, weil er ihre ftete Begleiterin nicht ausstehen mochte."
- 92) Bei Buffe, S. 105. Bgl. La cour de Russie, S. 381, und Caftera, III, 148 bie Rote. Bgl. Affeburg, S. 414 und 415.
  - 93) Caftéra, III, 149.
  - 94) In ber Revne moderne, December 1865 und Januar 1866.

Bgl. S. von Reimers, Sanct Betersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts, II, 5; Segur, Mémoires, II, 226.

95) ,,De la vertu parée." Dies fehr treffende Wort bezieht fich vielleicht genauer auf die spätern Jahre als auf die bamaligen.

- 96) Memoires, II, 384—389. Abermals braucht die Pringessin, ihren Gemahl betreffend, in diesen Briesen Ausbruck großer Zärtlickeit. "Alle meine Kinder find wohl", schreibt sie unter anderm, "so wie ihr theuerer, guter Bater."... Ebenso S. 305 und 292. Was ihre Correspondentin betrifft, so verwechselt diese (S. 392) ben finländischen Krieg mit dem gegen die Osmanen.
  - 97) Caftera, III, 263. Bgl. Derrmann, VI, 523.
  - 98) Fürft Rasumoveti, S. 29 fg. Bgl. herrmann, VI, 184—198.
  - 99) Bgl. jeboch Berrmann, VI, 189.
  - 100) III, 532 fg.
- 101) Memoires secrets sur la Russie (1800), I, 180. Dies Buch war lange die einzige Quelle für Paul's Regierung. Rote-bue's Antwort darauf in: Das merkwürdigfte Jahr meines Lebens, (Bb. 2, Anhang), ift unbedeuteub. Daß man in Paris genau wußte, wie die Sachen ftanden und was dom Großfürsten zu erwarten war, beweist ein Brief aus Außland, der in der Anmmer des Moniteur universel vom 24. April 1792 steht.
- 102) Rostoptchine et Koutousof, ou la Russie en 1812, I, 25-38.
- 103) Historie de Russie, 6. Anfl. (von Depping fortgeset;), VI. 79.
  - 104) Caftéra, IV, 82.
- 105) Maffon, I, 194; Levesque, VI, 78. Bgl. Uftrialov, II, 305.
- 106) Den ersten Entwurf vom 4. Jan. 1788, f. bei Maffon, III, 419.
- 107) Da wir hier bes Berfaffers bes so bekannten Buches: Das merkwürdigste Jahr meines Lebens, wieberholt gebenken, verweisen wir im Borbeigehen auf bas, was er über bie Theatercensur unter Paul erzählt. Bgl. II, 134—137 (nach ber französsischen Uebersetzung, wir haben bas Original soeben nicht zur Hand).
- 108) Man febe bas Actenftud bei Maffon, III, 414. Ueber bas Bappenbuch, S. 412.

- 109) Bgl. Levesque, VI, 88; Maffon, I, 225.
- 110) Bgl. Berrmann, V, 295.
- 111) Bgl. über biese Einrichtungen im Heere Uftrialov, I, 306; Levesque, VI, 82; Maffon, I, 207 fg.
- 112) Fürft Rafumovsti, S. 43 fg., wo auch die Actenstüde benutzt worden sind, welche einen so hohen Werth bem auch sonst trefflichen Werke des Generals Miliutin (jetzigem Kriegsminister) beilegen, Geschichte bes Kriegs Ruflands mit Frankreich, unter Paul I. Bb. 1.
  - 113) Bgl. Maffon, I, 194.
- 114) Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrich's bes Großen u. f. w., II, 160.
- 115) Chronologie ber rufflichen Gefchichte, UI, 94. Gewiß ift bas nicht, ber Bertrag ift nicht bekannt gemacht worben. Bgl. Sugenheim, Ruflands Ginfing, II, 170.
  - 116) II, 312.
- 117) Ruffands Einfluß, II, 162. Bgl. Miège, Histoire de Malte, Bb. 2.
- 118) Ueber bies alles sind aussührliche Aufflärungen zu finben in A. von Winterfeld, Geschichte bes mittelasterlichen Orbens Sanct-Johannis vom Spital zu Jerusalem (1859), S. 482 fg.
  - 119) Fürst Rasumoveti, S. 50-60.
  - 120) Sourgand, Mémoires de Napoléon, II, 129.
- 121) Thiers, Histoire de la République et de l'Empire, II, 381. Bgl. Miliutin, V, 227, und Uffriason, II, 324.
  - 122) In ber frangofficen Ueberfegung fteht bie Sache II, 143 fg.
  - 123) Es ericien im Correspondenten ben 16. 3an. 1801.
- 124) Wir eutnehmen fie aus Bredom's Chronif bes 19. Sahrhunderts, I, 64.
- 125) Damals icon General von ber Infanterie und feit furgem bei Baul febr in Gnaben.
- 126) Ramlich aller Bahricheinlichfeit nach, Baul habe ben Berftanb verloren.
- 127) Das mertwürdigfte Jahr u. f. w., II, 10 bes Rachtragf in ber frangofifchen Ueberfetzung.
- 128) Dag biefer Gilnftling Paul's, ben wir noch felbft in feinem hoben Alter, im Schofe feiner vortrefflichen Familie, in Rutland, gesehen haben, auf teuflische Weise Complote erfand, mit

benen er bie Kaiserin und ben Thronfolger erschreckte, um ihre Einwilligung zu erzwingen, bas anzunehmen bedürfte es schlagender Beweise, die wir nirgends sinden und die die Bersicherungen von Lamartine u. a. nicht ersehen tonnen. Als ebenso unverbürgt sehen wir das Wort an, das Paul zur schönen Fürstin Gagarin, früherer Fürstin Anna Lapuchin, gesprochen haben soll: "Sous peu je me verrai force de faire tomber des têtes qui jadis m'étaient chères!"

129) Am genauesten seit Bignon (Histoire de France, I, 436) ist barüber von Thiers (Histoire du Consulat et de l'Empire, Bb. 3, im Ansang) und von S. von Spbel in dem Aufsatze berichtet worden: Die Ermordung des Kaisers Paul I. von Rußland, in der Histoirschen Zeitschrift, 1861, Heft 1. Bgl. außerdem einen an Ort und Stelle geschriebenen und dem Könige Friedrich Wischem III. zugesandten diplomatischen Bericht, den wir ebensals unter Augen haben. Lamartine, Histoire de Russie, II, 95—134, ist nicht ohne Mistrauen zu lesen. Was Graf de Maistre (Mémoires et Correspondance, S. 267) von Benningsen's Theilnahme sagt, verdient Beachtung.

130) Mémoires et Correspondance, S. 267.

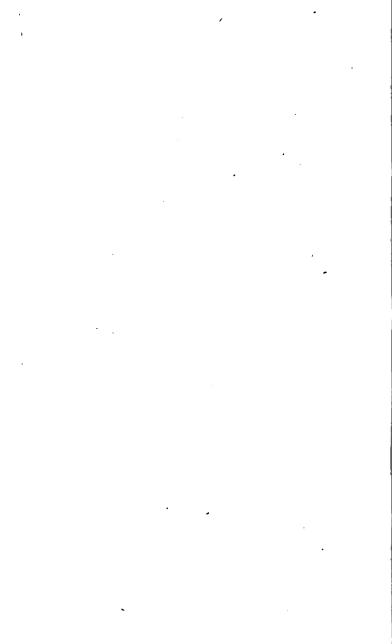

## Immanuel Kant.

Eine culturgeschichtliche Stubie.

Bon

· Karl Biedermann.



Die culturgeschichtliche Methode ber Betrachtung, Die felbit auf literargeschichtlichem Gebiete nur erft ale eine ungewohnte Neuerung erfcheint, hat auf bem Gebiete ber ftrengern miffenschaftlichen Forfdung, ber Bhilosophie, taum noch irgenbeine nennenswerthe Anerkennung gefunden. ältere, fogenannte pragmatifche Methobe ber Befchichte ber Bhilosophie nahm zwar einzelne culturgeschichtliche Elemente in fich auf, indem fie ab und zu ben Bilbungsgang ber Urheber philosophischer Systeme und bie zufälligen Anfnupfungen ihres Ibeenganges an äufere Lebensmomente berudfichtigte, allein im gangen und großen betrachtete fie boch bie verschiebenen philosophischen Systeme und ihren Rusammenhang untereinander als eine Welt für fich, als einen geistigen Entwidelungsprocef, ber fich außerhalb und über ber gewöhnlichen Welt ber Dinge felbstibatig ab= und fortfpinne. Die neuere ober fogenannte bialettifche Dethobe aber, wie fie namentlich burch Begel und feine Schule herrichend warb, folog vollends bie Selbstentwickelung ber fveculativen Ibee wie in einen Zaubertreis ein und ab.

Eine eigentlich culturgeschichtliche Schule existirt für bie Geschichte ber Philosophie bis heute noch nicht. Söchstens nach ber einen Seite gibt man wol einen breitern Zusammenhang ber philosophischen Spsteme mit bem allgemeinen

Eulturleben einer Zeit zu, in Bezug auf die Rückwirkungen nämlich, welche dieselben auf andere Wissenschaften oder auch auf das allgemeine Denken und Empfinden der Zeitzgenossen geäußert. Biel schwerer dagegen dürfte man sich zu dem Zugeständniß entschließen, daß auch die bedingenden Ursachen eines philosophischen Systems nicht blos in dem innern, originären Denkprocesse des Philosophen selbst, oder allenfalls in seiner bewußten Anknüpfung an vorauszgegangene Systeme, sondern auch in gewissen, vielleicht selbst unwillkürlichen und mehr nur instinctartigen Anregungen zu suchen seien, welche der Denker aus bestimmten Ereignissen des äußern Lebens oder aus der ganzen sittlichen und geistigen Atmosphäre seiner Zeit empfing.

Und boch scheint uns auch letteres ganz unleugbar. Nicht blos aus allgemeinen psychologischen Gründen oder, um selbst philosophisch zu sprechen, a priori, insofern nämlich auch der Philosoph doch ein Mensch ist, der als solcher unter den gemeinsamen Einslüssen aller menschlichen Entwicklung steht, sondern auch a posteriori, d. h. im Hindlich auf den Entwicklungsgang einzelner Philosophen, und zwar gerade mancher der bedeutendsten, namentlich unter unsern neuern.

Es sei uns erlaubt, an einem berselben, bem hervorragenbsten jedenfalls, was die Wirkungen auf das allgemeine Leben seiner Zeit und seines Bolks betrifft, an Immanuel Kant, den Bersuch einer solchen culturgeschicklichen Behandlung, wie wir sie uns auch nach dieser Seite hin möglich und fruchtbar benken, in den nachstehenden Betrachtungen zu unternehmen.

Benn man uns allerdings die Frage entgegenhält, ob fich von einer bewußten Anknüpfung folder Art an allgemeine culturgeschichtliche Ginfluffe bei Rant selbst, in seinen Schriften, seinen Briefen ober munblichen Aeufgerungen von

ibm, bestimmte Spuren nachweisen laffen, fo konnen wir barauf, wenige fcmache Anklänge ausgenommen, taum anbers als verneinend antworten. Indeg barf hierbei nicht außer Betracht bleiben, daß Rant überhaupt von ber Entftehung feiner philosophischen Ibeen nur außerft wenig verlautbart hat, ungleich weniger ale g. B. ber in biefer Sinficht viel mittheilfamere Leibnig. Erfahren wir boch felbft von bewußten Rudbeziehungen Rant's auf frühere Philofophen, von einer planmäßigen Borbilbung beffelben burch geschichtliche Bertiefung in Die altere ober neuere Philosophie nur ab und zu Ginzelnes, immer bochft Dürftiges. Bumal bei ben großen, ausschlaggebenben Werten Rant's, feinen brei Rrititen, tritt ber Aufbau feiner Gebanten fast immer als ein Fertiges und Abgefchloffenes vor uns bin, von bem bas Rebenwert, bie vermittelnben Elemente bes Entftebens, gleichsam bas Baugeruft, absichtlich wieber hinweggenom= men ift.

Nichtsbestoweniger sind, bei schärferm Hinblick, in bem innern Gestige bieser Werke selbst gewisse unverkennbare Bezüge wahrzunehmen auf vorherrschende Richtungen bes allgemeinen geistigen Lebens und Strebens ber Zeit, aus welchen heraus sie erwuchsen, Bezüge theils negativer, theils positiver Art. Mit andern Worten: wir finden in biesen Werken auf ber einen Seite eine, wenn auch nicht ausgesprochene, so doch thatsächlich vorhandene und nicht wohl abzuleugnende Gegenstrebung gegen bestimmte wissenschaftsliche und sittliche Zeitrichtungen, auf der andern Seite einen ebenso entschiedenen Anschluß an solche der entgegengesetzen Art.

Betrachten wir zunächst die Kritit der reinen Vernunft, so läßt sich deren Gesammtresultat nach der wissenschaftlichen oder theoretischen Seite in zwei Punkte zusammenfassen: negativ, als Ablenkung von der transscendenten, d. h. das Bereich bes wirklich Erkennbaren überfliegenden Speculation, positiv, als hinlenkung auf die ftreng verstandesmäßige, in der sinnlichen Beobachtung wurzelnde, stetig fortschreitende empirische Erforschung ber gegebenen Erfahrungswelt.

Nun war aber gerade bie Bermischung biefer beiben Spharen, ber finnlichen und ber überfinnlichen, bes wirklich Erfennbaren mit bem, was über jebe menschliche Erfenntniß hinausliegt, ein vorherrichender Charafterzug ber Zeit, in welche Rant's eigene Entwidelung fowie fein Auftreten als felbständiger Denker fiel. Richt blos mar burch bie fogenannte natürliche Theologie, wie fie namentlich von Leibnig und Wolf ausgebildet ward, ber Anspruch erhoben und bie Meinung verbreitet worben, man konne felbst bie höchsten überfinnlichen Myfterien, Die fonft nur als eine Domane bes begrifflosen Glaubens betrachtet worben maren, auf speculativem Wege auch ber Bernunft juganglich und begreiflich machen; nicht nur hatte ihrerfeits bie firch= liche Theologie mit ihren teleologischen Axiomen ben ftetigen Bang empirifcher Forschung vielfach unterbrochen auch bas muftische Befühl sowie bie poetische Bhantafie und Empfindung hatten mit ungedulbiger Saft bie Schranten bes wirflich Sagbaren ju überfpringen, ben mubfamen, aber fichern Erwerb fchrittmeifen Forfchens zu überbieten versucht burch bas entweber nur ersehnte ober auch wol eingebildete Wunder einer Erfaffung bes Fernsten und Sodften gleichsam mit Ginem Briffe, in Ginem Acte gebeimniftvoller Allwiffenheit. Um biefe Richtung naber ju bezeichnen, burfen wir nur baran erinnern, bag icon um bie Mitte ber funfziger Jahre, bamale, ale auch Leffing fein geiftreiches Fauftfragment fcrieb, biefe Geftalt bes Fauft, als bes Repräsentanten jenes unenblichen Dranges nach Berfchmelzung bes Sinnlichen und bes leberfinnlichen, wie fie fpater in hochfter Bollenbung Goethe poetifch ausbilbete,

bereits mehrfach Gegenstand bichterischer Anläuse ward; wir dürfen ferner nur an jene, um weniges später auftretenden Versuche praktischer Magie und Wunderthäterei erinnern, an jene Swedenborg's, Saint-Germain's, Cagliostro's, Schröpfer's u. s. wie sie damals die gebildete und die ungebildete Welt in Deutschland und anderwärts in Bewegung setzen.

Und hier ist ein Punkt, wo wir sogar eine bewußte Anknüpfung Kant's an berartige Zeiterscheinungen aufzeigen können. Im Jahre 1766 schrieb Kant (anonym) ein Schriftschen, "Träume eines Geistessehers, erläutert durch Träume der Metaphysik", direct gegen Swedenborg, indirect, wie schon der Titel es ausspricht, gegen die auch in der Phislosophie herrschende Richtung der Zeit auf ein sogenanntes transscendentes Erkennen, d. h. gegen die Einbildung, als könne man mit irgendwelchen Mitteln, speculativen oder musstischen, die Schranken der Erfahrung durchbrechen und etwas rein Uebersinnliches zum Gegenstande des Wissens machen.

Benn solchergestalt Kant für sein Bestreben, den Wissensbrang des Menschen von dem unerforschlichen Jenseit auf das erforschliche Diesseit abzulenken, eine negative Anzregung in dem Ueberwuchern jenes mystischen, poetischen und sonstigen supranaturalistischen Dranges nach Alwissenheit sand, so nicht minder eine positive in dem kräftigen Ausblühen der empirischen und exacten Bissenschaften, welsche eben jene Zeit charakterisirt. In Kant's Ingend siel der erste Ausschwung der neuen Universität Göttingen (gestistet 1736), welche eine Hauptpslanzstätte, wie der geschichtzlichen und staatswissenschaftlichen, so der naturwissenschaftlichen Doctrinen ward und durch die nahen Beziehungen Hannovers zu England den fruchtbaren Einströmungen des vorzugsweise auf nüchternzempirische Forschung gerichteten englischen Geistes neue Bahnen öffnete. In die Zeit seiner

beginnenben Maunheit fiel bie Neubegründung der berliner Atademie der Wissenschaften durch Friedrich den Großen (1746), deren Signatur gleichfalls eine durchaus empirische war und welcher der französische Geist ähnliche Dienste leistete wie der göttinger Universität der englische. Kant selbst, unter solchen Einstüssen auferwachsen, hatte sich eine Zeit lang ausschließlich mit den exacten Wissenschaften, Mathematik, Physik u. s. w., beschäftigt und war erst durch sie zu den allgemeinern Problemen der Philosophie hindurchgedrungen.

Wenn Kant fo in gewissem Sinne benfelben Gang au nehmen ichien, welchen bie englische und bie frangofische Philosophie genommen hatten, Die erftere fcon feit Baco und ben Deiften, bie andere hauptfachlich burch bie Ench-Mopabiften, fo zeigt fich in ber Art und Beife, wie Rant ben Gegenfat von Ueberfinnlichem und Sinnlichem behanbelt, bie gange Eigenthumlichfeit bes beutschen Dentere, eine Eigenthümlichkeit, bie wiederum auf allgemeinere nationale Unterschiebe zurudweift, alfo auch eine culturgefcichtliche Bafis hat. In England hatte man bie freie Forfoung an ber Saub finnlicher Beobachtungen und Induc tionen vollkommen von jedem Zwange philosophischer ober firchlicher Autorität emancipirt und ausschließlich an ihre eigenen natürlichen Gefete verwiefen. "Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu": mit biesem Ausspruch Lode's war bie Sinnenwelt gleichsam für souveran erflart und ber menschliche Berftand nur zu beren getreuem Ausleger gemacht. Das Ueberfinnliche trat aus bem Bereiche bes Dentens und Ertennens fo gut wie ganglich gurud, aber es fand feine Stätte und feine Bewähr in einer anbern Region bes menfchlichen Seelenlebens, in bem religibfen Gefühl und bem moralifden Sinne. Der Englanber verfteht es, fein Wefen gleichsam in zwei Theile zu fpalten, ale

wissenschaftlicher Forscher strenger Sensualist und Empiriter zu sein, und bennoch ein Uebersinnliches, Göttliches in den innersten Tiesen seines Gemüths zu hegen. Die entwickelten Berhältnisse seines praktischen Culturlebens sichern ihm für seine empirischen Forschungen überall sogleich die bereiteste Anwendbarkeit auf äußere, reale Zwede, und machen ihm beshalb eine Zusammenfassung berselben in der Form wissenschaftlicher Systematik viel weniger zum Bedürsniß.

In Deutschland mar bies ju Rant's Zeiten noch in viel geringerm Dage ber Fall, baber bas unwillfürliche, nicht abzuweisende Bestreben, bas fich bei letterm fundgibt, ben freien Fluß empirifchen Forschens und Beobachtens boch wieder in bestimmte feste Damme und Zwischenbamme ein= zuhegen, die sinnlichen Anschauungen wieder zu fustemati= firen und ju ichematifiren. Der gange, ziemlich weitschichtige Apparat von "reinen Anschauungsformen", "Ratego= rien" u. f. w., womit Rant in ber Rritif ber reinen Bernunft operirt, hat eine eigentlich tiefere Bebeutung für bas speculative Denken ebenfo wenig, als eine praktische Ausgiebigfeit für ben Ausbau ber empirifchen Wiffenfchaften, barüber ift man jest wol allfeits einig. Früher, balb nach Rant, ift allerbings, namentlich auch in manchen concreten Wiffenszweigen, mit biefen Rategorien ein ziemlich ftarter Lurus getrieben worben.

Andererseits unterschied sich Kant von den englischen Philosophen, namentlich den Deisten, badurch, daß er die Beglaubigung der Existenz eines Uebersinnlichen nicht dem bloßen religiösen oder moralischen Gefühle anheimgab, sondern, als gründlicher deutscher Philosoph, auch dieses Gebiet, wenn nicht für die theoretische, so doch sür die praktische Bernunft, jedenfalls für eine speculative Operation, zurückerobern wollte.

Gegen die frangöfischen Sensualiften bilbet Rant mit Siftorisches Caschenbuc. Bierte & VM. 25

feiner Methode ber Trennung und boch auch Bermittelung bes Sinnlichen und bes Ueberfinnlichen einen ebenfo ftarten Gegensat. Die Frangofen, mit jenem Drange nach bem Ertremen, nach bem absoluten Entweber - Dber, ber fie im Bolitischen seit mehr benn brei Menschenaltern immerfort amifchen abfoluter Fürftenberrichaft und abfoluter Boltsherrschaft bin= und herschwanten läßt, ber fie auf socialem Gebiete ju ben allerbebenklichften Experimenten geführt hat, haben in ber miffenschaftlichen Forfdung fich nicht, wie bie Englander, bamit begnügt, innerhalb ber Welt ber Erfcheinungen bie vollfommenfte Freiheit bes Folgerns und Com-. binirens zu erringen und zu gebrauchen, ohne über bas aburtheilen zu wollen, mas möglicherweife hinter biefer Erfcheinungewelt verborgen liegt; vielmehr find fie, einmal Steptiter geworben, meift barauf ausgegangen, jeben Bebanten an bie Möglichkeit einer höhern Welt au gerftoren. Gie haben bem Despotismus bes Glaubens, gegen ben'fie mit Recht fich auflehnten, gemiffermagen einen Despotismus bes Unglaubens entgegengesett, ber, moralisch betrachtet, ber Einzelfreiheit nicht minder gefährlich, wiffenschaftlich aber um beswillen ebenfo wenig zu rechtfertigen mar, weil er anmaglicherweise behauptete, positiv zu miffen, bag etwas nicht fei, fatt fich zu bescheiben, nicht zu miffen, ob es fei-

Gegen vieses materialistische Extrem des französischen Empirismus und Sensualismus ist jene feine Unterscheidung Kant's in der Kritik der teleogischen Urtheilskraft gerichtet, mittels deren er auf der einen Seite eine ins Unbestimmte fortgehende Reihenfolge von Ursachen und Wirkungen und eine unendliche Theilbarkeit und Zerlegbarkeit der Materie zugibt, auf der andern Seite aber behauptet, daß sich ebenso wenig die absolute Undenkbarkeit einer schlechthin ersten Ursache oder einer schlechthin untheilbaren Größe beweisen lasse. Mit andern Worten: Kant gibt dem

forschenden Berftande die völlige Freiheit, die Erscheinungs= welt nach allen Seiten bin mit Gulfe ber empirischen Befete ber Urfachlichkeit, ber Theilbarkeit u. f. w. zu burch= meffen und sich zurechtzulegen, ohne bag ihm jemals babei ein Bishierher und Nichtweiter zugerufen werben bürfte; er würde 3. B. nicht bas Geringste bagegen einzuwenben haben, daß bie moderne Geologie bie wenigen Jahrtaufenbe, bie nach ber Bibel feit ber Schöpfung ber Welt erft verfloffen fein würden, auf das Behn- und Zwanzigfache ausgebehnt, ober daß sie die Aufeinanderfolge und den Abstand des Hervortretens ber einzelnen Stufen unorganischen und organischen Lebens wefentlich anders geregelt hat, als jene es thut. Aber bie Anmaßung hält er von sich fern und will er von dem menfch= lichen Beifte fern gehalten wiffen, ale ob 3. B. beehalb, weil eine Mitwirkung rein stofflicher, physikalischer ober demischer Broceffe zu bem, mas man früher als rein geiftige, unfinn= liche Operation betrachtete (ju gewiffen feelischen Borgangen), nachgewiesen ift, man nun schlechthin fagen könne, man "habe ben Beift in feiner Sand" und ber Beift fei nichts, als eben Die Summe biefer ftofflichen Broceffe.

Diese Mäßigung, welche immer gerade nur so weit geht, als nöthig ist, um der Wissenschaft, der Forschung die volle Freiheit steigen Fortschritts und selbständiger Bewegung zu sichern, welche aber ebenso gewissenhaft die Freiheit jener andern Richtung des menschlichen Geistes, des Gemüthes oder Gefühls, ehrt und schont, wenn dieses zu seiner Befriedigung der Erhebung in eine andere, übersinnliche, obgleich weder erkennbare noch begreisbare Welt bedarf, diese Mäßigung ist ein schöner auszeichnender Charakterzug der Kant'schen Philosophie.

Kant's Streben und Wirten auf wissenschaftlichem Gebiete hat einige Aehnlichkeit mit bem Lessing's auf ästhetischem. Wie letterer barauf ausging, die verschiebenen Richtungen künstlerischer Thätigkeit, namentlich Poesie und Malerei, sorgsam zu trennen und ihre Bermischung zu verhüten, so hielt Kant das Sinnliche und das Ueberstunsliche, den forschenden Berstand und die Ideale bildende Bernunft streng auseinander, und gab mit sorgsam abwägender Gerechtigkeit jedem das Seine. Und eben diese Thätigkeit des Scheidens und Unterscheidens, der klaren und scharsen Abgrenzung des seiner Natur nach Unverträgslichen war im höchsten Grade, wie in der Kunst so in der Wissenschaft, angebracht und nothwendig in einer Zeit, welche durch einen gewissen untlaren Drang der Bermischung des Allerentgegengesetztesten, durch eine sieberhafte Ungeduld des in alle Fernen Schweisens und durch eine jugendliche Unlust der Selbsibeschräntung leicht zu allerlei Berirrungen bingerissen ward.

Leiber war gerade dieses schöne Maßhalten Kant's dasjenige, was von seinen Nachfolgern am schnellsten vergessen
und in sein Gegentheil verkehrt ward. Auch darin hat er Aehnlickeit mit Lessing. Wie in das von diesem mit kritischer Sorgsalt gesänberte und abgetheilte Gebiet kunftlerischen Schaffens die Sturm- und Drangperiode mit ihrer
alles übersutenden, zum Theil sehr unklaren Ueberschwenglickeit hereinbrach, so sah sich der Kant'sche Kriticismus
bald wieder vornehm beiseitegeschoben, erst von der Schelling'schen Naturphilosophie, dann von der Hegel'schen Dialektik, welche beide das Ineinanderübergehen von Uebersinnlichem in Sinnliches, und umgekehrt, mit einigen hochklingenden
Formeln spielend erklären zu können vermeinten.

Die Hinlentung bes Menschen auf die allein fruchtbare empirische Forschung von den fruchtlosen mystischen und speculativen Träumereien war indeß nicht der einzige Zweck und, was die culturgeschichtliche Wirfung anlangt, sicherlich nicht der wichtigste Erfolg der Kant'schen Kritik. Wichtiger

noch war die eben darin enthaltene Hinweisung, daß überhaupt nicht das blos theoretische Forschen, Denken und Grübeln, sondern das prakische Handeln höchster und letzter Zwed des Menschen auf Erden sei. Das letzte Wort der Kritik der reinen Bernunft ist bekanntlich die Berweisung auf die Kritik der praktischen Bernunft. Hier wird, was dort versoren ging, mit Zinsen zurückerstattet. Wenn sich bort der Mensch bescheiden mußte, nichts zu sein, als der Beodachter einer ewig wechselnden Erscheinungswelt, abhängig von deren Gesetzen und niemals im Stande, aus sich selbst heraus durch einen spontanen Act des Denkens Wahrheit und Gewisheit zu erzeugen, so sieht diese Selbstwerleugnung auf theoretischem Gebiete sich auss schönste dadurch belohnt, daß auf praktischem Gebiete, im Reiche des Moralischen, der Mensch völlig souverän und von allen äußern Dingen unabhängig handeln soll.

Dieser ber praktischen Thätigkeit gegebene Borzug vor ber blos theoretischen, biese bem Handeln und ber Bethätigung bes Menschen im äußern Leben ertheilte Sanction war nicht minder ein Act von hoher culturgeschichtlicher Bedeutung, ein Act, bessen sirkungen nicht blos, sondern auch bessen bedingende Ursachen sich in den allgemeinen Berhältnissen des deutschen Eultur= und Nationallebens jener Zeit unschwer nachweisen lassen. Und zwar wiederum ebenso wol negativ als positiv.

Es ift hinlänglich bekannt und anerkannt, wie sehr bem Deutschen (zum Theil schon balb nach ber Resormation, vollends aber seit dem Dreißigjährigen Kriege) der Sinn für Realität, für praktisches Handeln im Leben und auf das Leben hin verloren gegangen war. Schon Leibniz hatte diesen Mangel des deutschen Nationalgeistes schmerzlich empfunden, vielfach beklagt und, soviel an ihm war, zu heilen versucht; in seinen zahlreichen Planen für Errichtung

von Atabemien und gemeinnützigen] Befellichaften tehrt immer und immer ber Bebante wieber, bie Gelehrfamteit mit bem Leben zu befreunden und baburch fruchtbarer zu machen, die Jugend, ftatt auf bloges todtes Biffen, auf eine für Staat und Gefellschaft nütliche Thatigkeit bingu-Christian Thomasius war nicht minder beflissen gewesen, die Rluft auszufüllen, die fich immer von neuem amifchen Bolf und Gelehrten, amifchen Braris und Biffenschaft aufthat. Wolf endlich hatte bas hochfte Ziel menfchlicher Bervollfommnung in bie Thätigkeit, und zwar in eine gemeinnützige Thatigfeit gefett. In ber Boefie batte Leffing bas Moment bes Sandelns und bie baraus fliegenben bichterischen Motive an der Stelle ber blogen innerlichen Empfindungen ober ber Beschreibung bloger Situationen gur Geltung zu bringen versucht. Allein ber Strom ber Befühlsschwelgerei mit ihrer erhabenen Thatenlosigfeit ober ein ebenso passiver Epituraismus hatten in ber Boesie und ber allgemeinen Lebensanschauung biefe vereinzelten Unläufe wieber ebenfo hinweggeschwemmt, wie auf wiffenschaftlichem Gebiete bie abstracte Gelehrsamteit immer von neuem bie Oberhand gewann über eine mehr bem Leben zugewendete Richtung. Die Deutschen wähnten fich nun eben beftimmt zu einer Nation von "Dichtern und Denkern", und blickten von ber Bobe biefer weltgeschichtlichen Miffion verachtungevoll berab auf die Niederungen alltäglichen Thuns und Treibens, auf bas wirkliche, zumal auf bas bürgerliche und öffentliche Leben.

In biese schwile Atmosphäre bes Schmachtens und Schwebens, bes Schwelgens und Träumens war nun wie ein reinigenbes Gewitter jene "gekrönte Realität" hineingesahren, wie so treffend Carlyle ben großen Preußenkönig Friedrich II. nennt. Der hatte es verstanden, die Deutschen aus ihrer träumerischen Ruhe emporzurütteln; der hatte

zunächst sein eigenes Volt zu Thaten — und welchen Thaten! - erzogen und angefeuert, aber auch ben übrigen beutschen Stämmen wenigstens ben Sinn und bas Interesse für Thaten wieder beigebracht. Gein Ginflug machte, bag auch bie Gelehrten, die Philosophen felbst, sich mit Dingen bes prattischen, bes bisher von ihnen oft wegwerfend fo genann= ten "gemeinen" Lebens beschäftigten. Confistorialrathe und bobere Geiftliche hielten es nicht mehr unter ihrer Burbe, fich mit ber Statistit ber Geburte = und ber Sterbefalle, bes Berfehrs und Berbrauchs ber Bevölferung abzugeben. Ein Mann wie Garve, von ibealfter Gefinnung und gang mit bem Bufdnitt eines beutschen Belehrten, legte ben philosophischen Bart und Mantel ab, mischte fich unter bas Bolt, fcrieb über bas Leben bes Bauern und überfette bie Bolfswirthichaftelehre von Abam Smith. Es barf vielleicht als ber Beachtung nicht ganz unwerth erscheinen, baß Rant mit Garve, ber auf bem eigentlich speculativen Gebiete weber ihm ebenbürtig war, noch auch nur feine Bege ging, ja, ber feine Abneigung vor gewiffen ihm ju abstract scheinenben Confequengen bes tonigeberger Bhilofophen gar nicht verhehlte, noch in feinen fpatern Lebensjahren einen vertrauten Briefmechfel pflog und feine Sym= pathien ihm zuwendete.

Kant folgte jenem praktischen Impulse, welchen ber große König gegeben hatte; aber er suchte in seiner Weise und von seinem Standpunkt aus, wie die empirische Forschung, so auch die praktische Thätigkeit für das Leben einerseits zu legitimiren, andererseits zu läutern und gleichsam zu ibealissiren, indem er ihr die höchsten und erhabensten Zielpunkte anwies.

Die philosophische Formel, unter welcher er bies that, war bekanntlich jener von ihm so genannte "kategorische Imperativ" ober bas strengste und unbedingteste Pflichtgebot. von Afabemien und gemeinnützigen] Gefellichaften tehrt immer und immer ber Gebante wieber, Die Gelehrfamteit mit bem Leben zu befreunden und badurch fruchtbarer zu machen, bie Jugend, ftatt auf bloges tobtes Wiffen, auf eine für Staat und Gefellschaft nüpliche Thatigfeit bingulenken. Christian Thomasius war nicht minber befliffen gewesen, die Rluft auszufüllen, die fich immer von neuem amifden Bolf und Gelehrten, amifden Braris und Biffenschaft aufthat. Wolf endlich hatte bas bochfte Biel menfchlicher Bervolltommnung in die Thätigkeit, und zwar in eine gemeinnutigige Thatigfeit gefest. In ber Boefie hatte Leffing bas Moment bes Banbelns und bie baraus fliegenden bichterischen Motive an ber Stelle ber blogen innerlichen Empfindungen ober ber Beschreibung bloger Situationen gur Beltung zu bringen versucht. Allein ber Strom ber Befühlsschwelgerei mit ihrer erhabenen Thatenlosigkeit ober ein ebenso paffiver Epifuraismus hatten in ber Boefie und ber allgemeinen Lebensanschauung biefe vereinzelten Unläufe wieber ebenso hinweggeschwemmt, wie auf wiffenschaftlichem Gebiete bie abstracte Gelehrsamteit immer von neuem bie Oberhand gewann über eine mehr bem Leben zugewendete Richtung. Die Deutschen wähnten fich nun eben bestimmt au einer Nation von "Dichtern und Denkern", und blickten von ber Sobe biefer weltgeschichtlichen Miffion verachtungsvoll herab auf bie Nieberungen alltäglichen Thuns und Treibens, auf das wirkliche, zumal auf das bürgerliche und öffentliche Leben.

In diese schwile Atmosphäre des Schmachtens und Schwebens, des Schwelgens und Träumens war nun wie ein reinigendes Gewitter jene "gekrönte Realität" hineingefahren, wie so treffend Carlyle den großen Preußenkönig Friedrich II. nennt. Der hatte es verstanden, die Deutschen aus ihrer träumerischen Ruhe emporaurütteln; der hatte

zunächst fein eigenes Bolt zu Thaten - und welchen Thaten! - erzogen und angefenert, aber auch ben übrigen beutschen Stämmen wenigstens ben Sinn und bas Intereffe für Thaten wieber beigebracht. Sein Ginflug machte, bag auch bie Gelehrten, die Philosophen felbst, sich mit Dingen bes praftifchen, bes bisher von ihnen oft wegwerfend fo genann= ten "gemeinen" Lebens beschäftigten. Confiftorialrathe und bobere Beiftliche hielten es nicht mehr unter ihrer Burbe, fich mit ber Statistif ber Beburte und ber Sterbefalle, bes Berfehrs und Berbrauchs ber Bevollerung abzugeben. Ein Mann wie Barve, von ibealfter Gefinnung und gang mit bem Bufdnitt eines beutschen Belehrten, legte ben philosophischen Bart und Mantel ab, mischte fich unter bas Bolf, fcbrieb über bas Leben bes Bauern und überfette Die Bolfewirthschaftelehre von Abam Smith. Es barf vielleicht als ber Beachtung nicht gang unwerth erscheinen, baß Rant mit Barbe, ber auf bem eigentlich speculativen Gebiete weber ihm ebenbürtig war, noch auch nur feine Bege ging, ja, ber feine Abneigung vor gemiffen ihm ju abstract scheinenden Confequenzen bes fonigeberger Bhilofophen gar nicht verhehlte, noch in feinen fpatern Lebensjahren einen vertrauten Briefwechsel pflog und feine Sym= pathien ihm zuwenbete.

Kant folgte jenem praktischen Impulse, welchen ber große König gegeben hatte; aber er suchte in seiner Weise und von seinem Standpunkt aus, wie die empirische Forschung, so auch die praktische Thätigkeit für das Leben einerseits zu legitimiren, andererseits zu läutern und gleichsam zu ibealissen, indem er ihr die höchsten und erhabensten Zielpunkte anwies.

Die philosophische Formel, unter welcher er bies that, war bekanntlich jener von ihm so genannte "kategorische Imperativ" ober das strengste und unbedingteste Pflichtgebot.

Dieser schrofffte Ausbruck ber Pflicht, bie, wie Kant selbst es aussprach, "nichts Einschmeichelnbes hat", sondern nur Gehorsam fordert, erschien in seiner unerbittlichen Strenge manchen selbst ber besten Zeitgenossen zu hart und ber menschlichen Natur widerstreitend. Einer der wärmsten Berehrer Kant's, Schiller, persisslirte benselben in jener bestannten Xenie:

Gern zwar bien' ich ben Freunden , boch thu' ich es leiber mit Neigung, Darum wurmt es mich oft, bag ich nicht tugenbhaft bin.

Und der Philosoph Jacobi glaubte im Namen des Gefühls oder des Genius, als der höchsten souveränen Macht, gegen die Forderungen der bloßen nüchternen Pflicht protestiren zu müssen, indem er sagte: "Ich würde lügen, wie die sterbende Desdemona, ungehorsam sein wie Epaminondas u. s. w., und würde glauben, damit nur das Recht meiner göttlichen Natur zu üben."

Allerbings setzte hier Kant Extrem gegen Extrem, ähnlich wie etwa Luther, gegenüber ber in Berberbniß außgearteten Lehre bes Katholicismus von ben guten Werken,
ben Begriff ber Rechtsertigung burch ben bloßen Glauben
bis zur Einseitigkeit zuspitzte. Um jedoch die ganze sittlich
reinigende Kraft und die tiesbegründete Nothwendigkeit jenes
kategorischen Imperativs Kant's recht zu begreifen, muß
man über die engen Grenzen bloßer philosophischer Schulspstematik hinausgehen und sich auf den breitern Boden
allgemeiner culturgeschichtlicher Betrachtung versetzen, muß
man sich vergegenwärtigen, wie seit mehr als einem Jahrhundert der Begriff der Pflicht in seiner vollen Stärke
und Reinheit und in seinen Consequenzen für das Leben
dem beutschen Bolke, und gerade den tonangebenden Rlassen
der Gesellschaft, beinahe gänzlich abhanden gekommen war.

Die Fürsten hatten damit ben Anfang gemacht. Sie hatten zuerst ihre Pflichten gegen bas Reich und bie Nation

vergeffen und mit Fugen getreten, indem fie aus Stanben und "Gaulen bes Reiche", mas fie nach ber Golbenen Bulle fein follten, fich burch unnatürliche, vaterlandever= . ratherifde Bunbniffe mit bem Auslande ju Feinden. Berfleinerern, ja Berftorern bes Reichs machten. Gbenfo abtrünnig waren fie ihren Pflichten ale Lanbesherren gegen ihre eigenen Bolfer geworben, inbem fie an bie Stelle ber gemeinen Wohlfahrt und ber Achtung vor bem Gefet bie nadtefte Selbstfucht unter bem gleisnerischen Ramen ber ratio status ober raison d'état fetten, biefer Staatsraifon, Die fich bei ihnen (mittels einer zur Caricatur werdenden äffischen Rachahmung ihres bewunderten Borbilbes Ludwig's XIV.) bis zu bem berüchtigten "Der Staat bin ich" aufpitte. Gie hatten es babin gebracht, baf auch Die Beamten ihrer Mehrzahl nach fich nicht mehr wie ehe= bem als pflichtmäßige Bertreter bes Boltswohls und Babrer bes Rechts, fonbern nur noch als feile Diener und willenlofe Bertzeuge fürftlicher Launen und Begierben betrachteten und geberbeten. Sie hatten mit ihrem Beifpiel ben Abel angestedt, bag biefer, ber eigenen Ehre und ber angestammten Pflicht vergeffend, nicht blos feine Unterthanen und bas Bolf überhaupt fowol felbst ausbeutete, als im Dienfte ber Fürften ausbeuten half, fonbern bag er auch feine Berfonen und feine Familien zu erniedrigender Dienftbarteit für bie Launen und Leibenschaften bes allgebietenben Landesherrn preisgab. Gelbft bas Bürgerthum batte fich biefer allgemeinen Berberbniß auf bie Lange nicht zu ent= gieben vermocht. Un die Stelle ber alten beutschen Chrbarteit und Ehrenhaftigkeit biefes Standes mar ber leicht= fertige frangöfische Begriff ber blos äußerlichen, conventionellen Shre getreten, bie fogenanute "Reputation". Diefe (wie fie ein Zeitgenoffe in gerechter fittlicher Entruftung nennt) "hundsföttische" Reputation machte, bag, wie in ben

höhern Ständen, fo auch im Burgerthum viele mehr barauf fahen, wofür fie von andern gehalten würden, als was fie wirklich waren, bag fie mehr Werth legten auf außern Schimmer und Flimmer, als auf innere Realität und Golibität; baß sie, statt wie ihre Altvorbern etwaigen Anmaßungen bes Abels ben Stolz bes Burgers entgegenzufeten, und ber eingeriffenen ausländischen Frivolität bas ftrenge Gefet burgerlicher Moral, vielmehr nur ju häufig pflicht= und ehrvergeffen ben Ton ber fogenannten guten Gefellichaft , b. h. ihre Leichtfertigfeit und Lieberlichkeit, nachzuahmen fich beeiferten; bag Unfolibität in Banbel und Wanbel, bag ein leibenschaftliches Jagen nach raschem und leichtem Gewinn und oft ebenfo rafchem, leichtfinnigem Berbrauch von Reichthumern, eine übertriebene Dobe = und Genuffucht, Bollerei und jebe Art von Ausschweifungen nur zu häufige Erscheinungen auch in ben burgerlichen Rreifen waren, ja, baß felbft bas Familienleben, biefes innerfte und in Deutschland fast immer fo hochgehaltene Beiligthum, vielfach feine verebelnbe und befeligenbe Rraft verlor.

Schon lange hatten ernstere Geister gegen biese furchtbare sittliche Verderbniß und geistige Verslachung der Nation
angekämpst. Der Pietismus in seiner ersten, lautern Gestalt,
die Wolf'sche Philosophie, die Moralischen Wochenschriften,
die Gellert'sche Poesie — alle hatten in dieser Richtung zu
wirken versucht, und im einzelnen zum Theil nicht ohne
Erfolg. Allein den Grundton des gesellschaftlichen Lebens
zu ändern, dem allgemeinen Zeitgeiste wieder einen höhern
Schwung und einen größern Ernst zu geben, den dem
Bolke abhanden gekommenen strengen Pflichtbegriff in seiner
ganzen unnahbaren Hoheit wieder zum feststehenden, unverrückbaren Mittelpunkt alles Denkens und Thuns für Hohe
und Riedere zu machen, das vermochten alle diese Bestre-

bungen nicht, barum nicht, weil sie nur einzelne Krankheits= erscheinungen, einzelne Symptome bes allgemein herrschenden gefellichaftlichen Uebels beilten, ohne bie Quelle verftopfen zu können, aus welcher biefes Uebel immer von neuem hervorbrach. Mit andern Worten, weil bie nationale und politische Mifere, in welche bas beutsche Bolt versunken war, unverändert fortbauerte, weil es nach wie vor an jener allgemeinen sittlichen Orbnung fehlte, welche wie eine fcutenbe Atmofphare ben einzelnen umgibt und ihn mit fanfter, aber unwiderstehlicher Gewalt auf bem rechten Wege fittlicher Rucht erhalt, weil in ben Rreifen, welche ben anbern mit bem Beifpiel ber Gefetlichkeit hatten vorangeben follen, fortwährend bie größte Gefetlofigfeit und bie Berachtung aller höhern Intereffen und aller sittlichen Brincipien obwaltete - beswegen konnten auch die bestgemeinten und eifrigft verfolgten Bestrebungen sittlicher Befferung nur palliativ und fragmentarifch, nicht burchgreifend und nachbaltia wirten. Ja bie Apostel biefer Befferungsbestrebungen felbst fahen sich zum Theil genöthigt, um nur etwas zu erreichen, mit bem herrschenden Zeitgeiste und namentlich mit gemiffen Pratensionen ber bobern Stanbe ju pactiren, gegen gewisse Schwächen sich bulbfam ju zeigen, einzelne Anläufe jum Beffern burch Schmeicheleien ju ermuthigen, genug, einer moralischen Cafuistit zu hulbigen, welche von ber mahren Strenge und Burbe ber echten Moral oftmals ziemlich weit entfernt mar. Das Bochfte, wozu man es in biefen Rreifen in ber Regel brachte, waren Stimmungen, gefühlvolle, tugendhafte, menschenfreundliche, boch = ober weichberzige Stimmungen, bie aber, wie alle folche mehr auf bunteln Empfindungen als auf flaren und festen Grundfaten ruhenbe Regungen bes menschlichen Bergens, weber in ihrer Dauer noch hinfichtlich ihres Gegenstandes recht zuverläffig maren, fich häufiger in ichonen, aber wohlfeilen Worten als in thatfräftigen Handlungen äußerten, ja auch selten ganz frei waren von einem leisen Anstrich bes Egoismus, ber Selbstgefälligkeit ober ber bloßen Befriedigung eines gewissen Triebes nach Erregung.

Stand es ichon fo bebenklich mit jenen Richtungen ber Lebensanichauung, beren Grundgebante entichieben ein ernfter, auf bie sittliche Beredlung und Bertiefung bes Bolksgeiftes abzielender mar, um wie viel größer mar bie Gefahr bei jenen andern, welche ben Eudämonismus, ben blogen Lebensgenuß, bas genio indulgere jum oberften Princip alles menfclichen Strebens, ju einem philosophischen ober afthetischen Axiom erhoben. Und auch bas geschah bamale, geschah zum Theil burch bedeutende philosophische und afthetifche Autoritäten und in ber verführerischsten Beife. Bas ift 3. B. ber rothe Faben, ber burch alle Dichtungen Wieland's aus ber Periobe, wo er erft eigentlich Ginflug gewann, hindurchgeht, wenn nicht jener von ihm felbst mit bem verschönernben Namen ber Kalokagathie bezeichnete Drang nach finnlich=geistigem Wohlbehagen, wenn nicht jener, wie Frau von Stael gang richtig bemerkte, "zur Doctrin erhobene Epikuraismus"? Wohin anders weist uns jene Gefühlsphilosophie Jacobi's, wie fie in seinem "Allwill" zu Tage tritt, wenn biefer z. B. ausruft: "Genießen und leiben, bas allein ift bie Bestimmung bes Menfchen", wenn er fich felbst zuredet: "Laß alle Freuden ber Natur in bir lebendig werben!" Und find nicht bie reizenbsten und bie erhabenften Dichtungen unferer claffischen Beriode, ein "Werther" und ein "Fauft", Ausfluffe und Berherrlichungen eben jenes Triebes nach absoluter Selbstbefriedigung bes Menschen burch möglichst starte und mannichfaltige Erregungen feiner finnlich-geistigen Natur, jenes Triebes, ber bamale bie gange Beit beherrichte?

Bie allverbreitet und beinahe unwiderstehlich ber Ginfluß

biefer endämonistischen, auf bloße Glüdfeligkeit abzielenden Lebensauffaffung mar, bavon haben wir zwei recht frappante Beifpiele, eins an Rant felbft, bas anbere an feinem in Bezug auf ben Ernft bes Lebens ihm abnlichften Schüler, Fichte. Es ift von ben Geschichtschreibern Rant's noch viel zu menig auf ben feltsamen Wiberspruch hingebeutet worben, in welchem fich biefer Philosoph mit feinem eigenen oberften Grundsate in der praftifchen Philosophie befindet, wenn er bie Tugend ober bie strenge Pflichterfüllung zwar wol für bas höchste und einzige Biel ber prattifchen Bernunft, gleichwol aber nicht für ausreichend erklart, um ben Den= schen feiner ganzen Bestimmung und ber barin liegenben vollen Befriedigung theilhaftig ju machen. Das höchfte But foll vielmehr nach Rant erft in einer Berfchmelzung ber Tugend mit ber Glüdseligkeit bestehen, und bie Forberung ber praftischen Bernunft, bag bie Tugenb (bie boch nach ben vorhergegangenen fo entichiebenen Ausführungen Rant's ihren Antrieb und Lohn lediglich in fich felbft, nicht in etwas außer fich finden foll) gleichwol gewiffermagen gefront werben muffe auch burch außeres Wohlbefinden biefe Forberung wird ibm jur Brude ju ber Annahme eines bobern Befens als bes Bermittlers zwischen jenen beiben an fich unvereinbaren Bolen — in ber That an biefer Stelle eines mahren Deus ex machina! Wie groß mußte bie Macht jener eubämonistischen Zeitrichtung fein, wenn felbft ein Rant ihr ein foldes Bugeftanbniß zu machen fich gebrungen fühlte! Erft Fichte bob biefen Dualismus auf, indem er nur bie Befriedigung bes Menfchen burch fein eigenes pflichtmäßiges Danbeln für bie einzige echte, zugleich ausreichenbe Glückfeligkeit erklärte. Wie fehr aber auch letterer früher jener eudämonistischen Anficht gehuldigt, erfeben wir aus einer Stelle feiner von feinem Sohne berausgegebenen Biographie, wo er (es war im Jahre 1790)

bie in ihm burch bas Studium ber prattifchen Philosophie Rant's entftanbene gründliche Sinnesanberung fcilbert. Er fagt bort: "Best bin ich überzengt, bag ber menschliche Wille frei, und bag nicht Gludseligfeit ber 3med unfere Dafeine fei, sonbern Bludemurbigfeit", inbem er meiter hinzusett: "Es ift mir febr einleuchtenb, bas aus bem angenommenen Sate ber Rothwendigkeit aller menfchlichen Sandlungen fehr ichabliche Folgen für bie Gefellichaft fliegen, baß bas Sittenverberben ber fogenannten höhern Stänbe großentheils aus biefer Quelle entsteht, und bag es gang andere Gründe hat, ale bie Unschädlichkeit ober gar Rutlichkeit biefes Sates, wenn jemand, ber ihn annimmt, fic von biefem Berberben rein erhalt. Ich bin ferner febr überzeugt, daß hienieden nicht bas Land bes Genuffes, fonbern bas Land ber Arbeit und Muhe ift, und baf jebe Freude weiter nichts, als Starfung zu weiterer Dube fein foll. Diefer Ueberzeugung bante ich bie tiefe Seelenruhe, welche ich genieße." Aus ber ftarfen Empfindung ber Befriedigung, womit Fichte auf ben errungenen Sieg über bie eudämonistische Lebensanschauung gurudblidt, lagt fic nach bem Befete bes Begenfates ichließen, wie ftart ber Eindruck biefer Lebensanschauung bei ihm gewesen sein muß, bem er, wie er felbft eingesteht, eine Zeit lang unterlegen batte.

Bergegenwärtigen wir uns solchergestalt bie Physiognomie jener Zeit, die an ernstern Grundsätzen und an höhern Strebenszielen so sehr Mangel litt, und für welche so häusig die ganze Bestimmung des Menschen sich in einer leidlichen Gestaltung seiner Glücksumstände, in einem Schwelgen in angenehmen Empsindungen oder einem Schönthun mit dem eigenen Ich zusammenfaßte, so begreifen wir anch den in so vielen Erscheinungen der damaligen Zeit sich ausprägenden Charafter der Unwahrheit, des absichtlichen

ober unwillfürlichen Strebens, fich felbst und andere gu täuschen. Mögen wir es auch zu hart finden, wenn ber englische Geschichtschreiber Carlyle bas ganze vorige Jahrhundert "eine einzige große Lüge" nennt, fo muffen wir boch bekennen, baß biefer Ausspruch nicht aller Wahrheit entbehrt. Wenn wir bie Tagebuchblätter Lavater's mit ihren bisweilen fast widerwärtigen Selbstabspiegelungen (um fo wibermartiger, ale fie ben Schein größter Naivetät und Wahrhaftigfeit an ber Stirn tragen), wenn wir bie freundschaftlichen Correspondenzen von Männern wie Gellert ober Gleim mit ihren nur zu häufig, um nicht zu fagen gemachten, body jebenfalls fünstlich forcirten und überreigten Empfindungen, wenn wir, um noch concretere Beifpiele gu nehmen, Die Beirathegeschichte Semler's (in beffen Selbstbiographie), ber einem bis babin von ihm völlig unbeachtet gebliebenen Mädchen plötzlich einen Beirathsantrag macht, weil er zu feiner Einrichtung als Professor Gelb braucht, auch gang naiv biefen Grund feines Sandelns bekennt, gleich barauf aber wieder sich stellt, als habe er babei blos einer göttlichen Fügung zu gehorchen geglaubt, wenn wir bie offenen ober halbverftohlenen Gingeftandniffe felbft ber bebeutenoften Bubliciften jener Zeit lefen, aus benen hervorgeht, wie fehr fie fich in die Umftande schidten und bisweilen fogar aus Schwarz Beiß machten, nur um ihren Gin= fluß auf gemiffe Rreife nicht einzubugen, - wenn wir Die= fes und Aehnliches uns ins Gedachtnig rufen (gang abgefeben von ber bamals auf ben höchsten Grad getriebenen Unnatur und Lüge ber conventionellen Umgangsformen, ber Erziehung ber Jugend für biefe u. f. w.), fo erhalten wir allerbings ein erschredenbes Bilb von ber Charafterlofigfeit und bem völligen Mangel innerer Wahrheit und Realität, woran bie Gesellschaft bes vorigen Jahrhunderts frankte.

Es barf baher nicht auffallen, wenn Rant biefer Unwahr=

haftigfeit feiner Zeit (bie er an mehrern Stellen feiner Schriften für bie angewandte praktische Philosophie auf bas entichiebenfte rügt und blofflegt) bas Gebot ber Bahrhaftigfeit in ebenfo foroffer und bisweilen fast übertriebener Beife entgegenhielt, wie ber Berweichlichung feiner Zeit bas ber ftrengen Gelbftverleugnung ober Bflichterfüllung. Bielleicht ging er und ging noch mehr fein Schüler Fichte barin bisweilen zu weit, namentlich insofern, als beibe ben Accent ju einseitig auf bie blos außerliche, formelle Bahrheit legten, auch nicht unterschieben, ob im gegebenen Falle eine wirtliche Berpflichtung jur Erfüllung biefer Form vorhanden fei ober nicht. Go wenn Rant fagt: "Er wurde einem, ber mit blogem Degen einen anbern verfolgte und ihn um beffen Berfted befragte, bie Wahrheit nicht vorenthalten", ober wenn Sichte außert: "Er wurde einem Fiebertranten, ber ihn fragte, ob er fterben muffe, bies, wenn bem fo ware, bejahen, auch wenn er mufte, bag bie Bahrbeit feinen . Tod beschleunigte." Abgesehen von folden Ueber= treibungen und Beräußerlichungen bes Princips, mar biefe ftrenge Betonung ber Bflicht ber Wahrhaftigfeit und biefer entschiedene Bruch mit aller Beuchelei, allem unfoliben Scheinwefen, aller conventionellen Lige, ja auch allem empfinbfam aufgeputten Schönthun ber Gitelfeit, ein bochft bebeutsamer Fortschritt zu einer gefundern moralischen und focialen Lebensanfdanung.

Bir thun indes dem großen königsberger Beisen schwerlich unrecht, wenn wir behaupten, daß er auch diesen so kühnen Schritt vielleicht nicht mit derselben Entschlossenheit, keinesfalls mit demselben Erfolg gethan haben würde, wäre ihm nicht von gewichtiger Seite darin vorgearbeitet und ber Beg gebahnt gewesen. Eine so große und so allgemeine Berkummerung des sittlichen Bewußtseins, wie sie damals in Deutschland herrschte, veranlaßt wie sie war durch eine Misbilvung aller öffentlichen Berhältnisse und durch das von oben her gegebene schlimme Beispiel, hatte eine gründliche Abhülse nur von eben dem Punkte aus zu erwarten, von woher das llebel gestossen war. Die allgemeinen Berbältnisse mußten wieder geordnetere, sittlichere, auf solidern Grundlagen ruhende werden, wenn es möglich sein sollte, auch dem Denken und Thun des einzelnen in andauernder und zuverlässiger Beise einen größern sittlichen Halt und Ernst zu verleihen. Eine solche Berbesserung der allgemeinen Berhältnisse aber war in jener Zeit, und zumal in Deutschsland, wo der Einsluß von oben her alles, die Selbsthätigkeit des Bolks gleich Rull war, nur von einem starken und sesten Willen in bevorzugter Lebensskellung zu erwarten.

Und fo werben wir auch hier wieber auf Friedrich II. und feine ausschlaggebende Birtfamteit für bas ganze Culturleben feiner Beit bingewiefen. Bei ihm zuerft finben wir wieber ftatt ber launischen Willfur (jenes berüchtigten Tel est notre plaisir, welches bas Gros ber beutschen Fürften nur zu eifrig ihrem frangöfischen Borbilbe abgelauscht hatte) fefte Maximen bes Sanbelns - fcon bei bem foniglichen Jüngling, als er nur noch fich felbft zu regieren hatte, vollenbe aber feit ber Zeit, mo er ale Regent bee Staats fich für beffen Größe verantwortlich wußte. Wir finden bei ihm eine hingebung für bas Allgemeine, einen pflichtmäßigen Gifer für bas Wohl bes ihm anvertrauten Bolls, welche mertwürdig contraftiren mit jener Gelbftvergötterung und jener Benuffucht bes gemeinen Schlages von Fürften, bie ihre Boller nur als meltenbe Rühe ober, nach bem Ausbrud eines Zeitgenoffen, ale "Schafbeerben" betrachteten, "bie gu fcheren ihr unbestreitbares gottliches Recht fei". Die Bezeichnung eines "ersten Beamten" ober eines "Dienere bee Staats", welche Friedrich ber Große fich felbft beilegte, und welche ben icharfften Gegenfat bilbete ju bem

Motto ber meisten seiner fürftlichen Beitgenoffen: "Der Staat bin ich", - fie mar bei ihm teine blofe Bhrafe, fonbern bie wirkliche Grundlage aller feiner Sandlungen. Es war ihm voller Ernst, wenn er sofort bei feiner Thronbesteigung allen, felbst ben nicht blos febr unschulbigen, fonbern geiftveredelnben Bergnugungen, benen er als Rronpring in feiner Burudgezogenheit in Rheineberg gehulbigt hatte, für eine Zeit lang ganglich entfagte, nur um fich ausschließlich seinem hoben Regentenberufe zu wibmen, wenn er seine muntere Tafelrunde mit ben Borten auflöfte : "Die Boffen haben nun ein Enbe", wenn er bem Berfemachen, ber Mufit, ja felbst bem regelmäßigen Briefwechfel mit feinem von ihm wie ein Gott verehrten Boltaire ben Ruden wendete, um "fortan feinem andern Gott zu bienen als feinem geliebten Bolte". In ihm fah man wirklich jenen ftrengen Bflichtbegriff, wie Rant ibn theoretisch formulirte, in gemiffem Sinne prattifch verkörpert, nicht blos infofern, als er, um ben Anforderungen feines Regentenberufs volltommen zu genügen, bas pünktlichst geregelte, maftigfte, arbeitfamfte Leben führte, mit größter Gemiffenhaftigfeit, soweit er nur konnte, alles im Staate felbft anorbnete und übermachte, jebe Befdwerbe und Bitte, auch bes Mermften, felbft annahm, prüfte und erlebigte, fonbern weit mehr noch barin, bag er aus freien Studen, ohne irgenbeine äußere Nöthigung ober auch nur Anregung, feinen eigenen felbstherrlichen Billen ber ftrengen Regel bes Gefetes unterwarf, feinen Bortheil bem Gemeinwohl nachfebte, bag er gleich beim Antritt feiner Regierung feinen Ministern befahl, "allezeit ebenso wol auf bas Befte bes Landes als auf bas feinige, ja in Colliftonsfällen unbebingt zuerft auf jenes zu feben", bag er bie Gerichte in ber allerbeftimmteften Beife anwies, "nur nach Gefet und Recht zu entscheiben, Berordnungen aber, welche bagegen

verstießen, auch wenn sie von ihm selbst kämen, als für sie unverbindliche und erschlichene zu betrachten", und daß er gegen diese sich selbst auserlegte Entsagung zwar wol in einzelnen Fällen aus wohlmeinender, wennschon sehlgreisender Absicht (um das nach seiner Meinung von den Gerichten nicht genug geschützte gleiche Recht für alle zu
wahren), aber auch nicht ein einziges mal in seinem eigenen
Interesse oder aus launischer Despotenwillkür verstieß.

Diefes pflichtftrenge Walten eines fo machtigen, jugleich wegen feiner andern Regententugenden sowie feiner friegerifchen Grofthaten in gang Europa fo hochgefeierten Fürsten übte einen merkwürdigen Ginfluß theils auf fein eigenes Bolt, theils auf feine Mitfürsten und auf bie allgemeine Dentungsart feiner Zeit. Manche wirklich beffer gefinnte unter feinen fürstlichen Beitgenoffen ahmten ibm ernstlich nach in ber Führung eines wohlwollenden, forgfamen, gerechten und fparfamen Regiments (fo vor allem ber eble Joseph II., fo Friedrich August von Sachsen, Friedrich von Baben, Franz von Deffau, Karl Ludwig, Bifchof von Bamberg u. a. m.); ja felbft ein fo launen= hafter, genuffüchtiger und bespotischer Regent wie Rarl Eugen von Bürtemberg fonnte ber Macht jenes Beifpiels fich nicht entziehen und versuchte wenigstens, bas öffentlich abgelegte Belübbe: "fünftig nur bem Bohle feines Bolts ju leben", wirklich zu halten, wenn es ihm auch nicht immer gelang.

Im eigenen Lanbe war die Wirkung der Regierungsmaximen und des perfönlichen Beispiels des großen Königs unverkennbar. Die preußischen Beamten zeichneten sich nicht blos durch äußerliche Pünktlichkeit und Geschäftseifer, sonbern auch durch strenge Gewissenhaftigkeit und eine höhere Auffassung ihrer Berufspslichten vor allen andern, insbesondere den sübdeutschen, vortheilhaft aus. Das ganze Bolk bekam etwas Straffes und Männliches, was anderwärts in jener Zeit oft nur zu sehr vermißt wurde. Schon unter dem Bater Friedrich's des Großen hatte eine harte militärische Dressur, die sich vielsach auch in die bürgerliche Berwaltung übertrug, dem preußischen Bolke eine gewisse Nüchternheit und Mäßigkeit aufgeprägt. Jest ward, was damals nur Sache des blinden Gehorsams und des äußern Zwanges gewesen, zu einem veredelten Aussluß bewußter Selbsithätigkeit der einzelnen und nacheisernder Bewunderung des königlichen Borbildes.

Kant selbst war von jenem Zuge militärischer Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit, ber durch das ganze preußische Bolt ging, schon frühzeitig ergriffen worden und hatte seine äußern Lebensgewohnheiten gänzlich auf diesen Fuß eingerichtet. Seine Tagesordnung war auf das allerpünktlichste geregelt, und er gestattete sich keine Abweichungen davon. Jeden Worgen zu ganz bestimmter früher Stunde ließ er sich von seinem Diener weden, und dieser, der 30 Jahre lang in Kant's Dienst gestanden, mußte ihm einmal öffentlich bezeugen, daß er während dieses ganzen langen Zeitraums nicht einmal, außer in Fällen wirklicher Krankheit, gesäumt habe, dieser Aussorderung sosort Folge zu leisten.

Daher war benn auch die Moral Kant's nicht, wie die Gellert's, eine bloße Moral der Stimmungen, oder, wie die der Gefühls- und Genialitätsphilosophen, eine Moral der Eingebungen oder der bloßen Anläufe, sondern eine Moral der strengen, unerschütterlichen Maximen, der festen, selbstewußten Grundsäte — ganz ähnlich dem, was im Politischen die Handlungs- und Regierungsweise des von Kant persönlich so hochverehrten Königs war.

Auf ben ersten Anblid könnte es scheinen, als ob eine Philosophie, welche jebe finnliche Triebfeber bes Hanbelns, selbst bie wohlwollenbe Neigung und bas begeisterungsvolle

moralifche Gefühl, folechthin ausschließt und ben Den= fchen nur auf bie ibeale Erhabenheit feines nichtsinnlichen Befens verweist, als ob eine folche Philosophie schließlich faum zu etwas anderm führen tonne als zu einer afcetifch=muftifchen Lobreifung bes Menfchen von ber ganzen Sinnenwelt, ihren Intereffen und ihren Bedürfniffen. Allein vor dieser Einseitigkeit bewahrte unfern Weisen eben jener culturgefchichtliche Busammenhang feiner Philosophie mit bem lebensvollsten Inhalte feiner Zeit und feines Boltes. Seine Moral, wie ibeal fie auch fich barftellt, ift boch von Saus aus eine burchaus fociale, eine folche, bie ben Den= fchen nicht als Ginzelwefen, auch nicht als ibeales Ginzelwefen, vielmehr immer als gefellschaftliches Wefen, als Zwov πολιτικόν, ale Theil eines größern Ganzen betrachtet, bem er mit allen feinen Rraften angehört. Darum entwickelt und erweitert feine Sittenlehre fich gleichsam von felbft und mit innerer Rothwendigkeit zur Rechtslehre, als ihrer natürlichen Erganzung und Bollenbung, weiter bann zur Staatelehre, noch weiter gur Lehre von ben allgemeinmenschlichen, focialen und culturschaffenden Berhältniffen. Nicht bie Thatigfeit in ber Sinnenwelt und für die Sinnenwelt ift es, mas Rant betämpft (wie bies bie alte afcetische Moral und zum großen Theil auch ber Bietismus that), nein, es ift lediglich jene ge= meinfinnliche, egoistische, engherzige Lebensauffaffung, bie fich bisweilen fogar mit fehr erhabenen und ibealen Namen fcmudt, jene Auffaffung, bie alles nur auf bas Inbivibuum ale folches bezieht und barüber bie bobern Pflichten gegen bie Allgemeinheit vergift - fie ift es, ber Rant bie unerbittliche Strenge feines tategorischen Imperative entgegenfett.

Söchst bezeichnend sind in diefer hinsicht die praktischen Formeln, in welchen Kant bas allgemeine, gleichsam abstracte Princip seiner Moral ausprägt, um daffelbe für ben einzelnen, concreten Fall bes Sandelns anwendbar und fozusagen geläufig zu machen. Die eine biefer Formeln lautet: "Banble fo, bag bie Regel beines Banbelns allgemeines Gefet bes Sanbelns für alle Menfchen werben Das ift, aus bem Philosophischen ins Prattifche übersett, bas Brincip vollkommener (wie wir heute fagen würden, bemofratischer) Gleichheit vor bem Gefes, bas Brincip einer für alle gemeingültigen burgerlichen Moral, ber birecte Begenfat ju jener verfünftelten und verfehrten Lebensanschauung, bie zu Rant's Zeiten noch immer weithin herrschend war, jener aristofratischen Anmagung nicht bles ber bevorzugten Stänbe, bie fich alles erlaubt mahnten und gerade darin ihr angeborenes Borrecht vor bem gemeinen Bolt, ber Canaille, erblickten, sonbern auch ber ebenfo bebenklichen Ariftofratie ber ftarfen Beifter und ber ichonen Seelen, welche in ihrem genialen Drange ober ihrer oftmals verzärtelten Empfindsamkeit ein ähnliches Privilegium exceptioneller und casuistischer Lebensführung zu haben vermeinten. hier haben mir bie philosophische Berallgemeinerung und Befräftigung ber burch Friedrich ben Großen im bürgerlich = politischen Leben wiederhergeftellten und mit fo strenger Consequenz festgehaltenen Gleichheit vor bem Gefet, welche auch ben Sochgeborenen (bei aller fonftigen Werthichatung bes Abels, ale eines Stanbes "befonberer Ehre", wie fie Friedrich II. hegte), bennoch für nichts anfah, wenn er bes perfonlichen Berbienftes entbehrte, bas allein auch in Friedrich's Augen biefen Borzug ber Geburt legitimirte, und welche auch ben Geringften mit ftarter Band fcutte gegen jegliches Unrecht, bas ein Söhergeftellter ibm zuzufügen etwa geneigt sein mochte.

Eine zweite praktische Formel Kant's heißt: "Frage bich, ob bu Mitglied eines Gemeinwesens sein möchteft, in welchem beine Regel bes handelns als allgemeines Gefet gälte."

Hier ist eine bestimmte, beutliche hinweisung bes Einzelnen auf eine Gemeinschaft, ber er angehört, ber er als bienenbes Glieb sich einordnen, beren Gesetz er als bie seinigen anerkennen und aus freiem moralischen Antriebe befolgen soll, eine hinweisung über die engen Grenzen ber bloßen Individualität mit ihren beschränkten Beziehungen und ihren blos egoistischen Neigungen auf ein großes Ganzes, auf den Staat, die Nation, die Gesellschaft, die Menschheit.

Umgekehrt bentt fich Rant biefes Bange (alfo gunachft ben Staat) nach folden Gefeten eingerichtet, benen ber einzelne mit vollster, freiester Ueberzeugung sich unterorb-Rant war tein Liberaler ober Demofrat im beutigen Sinne bes Worts, er war feiner ganzen Richtung nach überwiegend Monarchift, er wollte eine ftarte Staatsgewalt, ber fich alle unterwerfen mußten, aber eine folche, bie nach ftrengen Gefeten, nicht nach Willfur ichalte und Wenn er bismeilen von "republifanischer" Berfafwalte. fung fpricht, fo meint er bamit nur biefe für alle gleiche und felbst bem Staatsoberhaupte unantastbare Rechtsorbnung, bie unwiderstehliche Gewalt bes in einer gerechten und aufgeklärten Regierung verkörperten Gefetes. Die feinern, complicirtern Formen und Burgichaften bes conftitutionellen Gemeinwefens, welche bie neuere Zeit auch in Deutschland allmählich zur Entwickelung gebracht bat, welche man bamals aber hier noch nicht kannte, waren auch ihm fremd, und ber gewaltsame Durchbruch zu solchen, wie er eben damals in Frankreich auf bem Wege ber Revolution versucht marb, obicon er in feinen erften, ibealen Anläufen unfern Philosophen begeisterte und mit großen Soffnungen für ben gangen Fortichritt ber Menschheit erfüllte, ichredte ihn boch balb zuruck burch bie nachfolgenden blutigen Kataftrophen und bie Ausschweifungen, in bie er verfiel. Allein ber Rechtsstaat, wenn auch in bespotischer Form - wie er

burch Friedrich's aufgeklärten Despotismus für Preußen erreicht und dem übrigen Deutschland als Muster vorgehalten erschien — das war und blieb Kant's philosophisches Ideal; ausreichende Bürgschaften dafür erblickte er in der
vollen "Publicität", der vollen Berantwortlichkeit aller Regierungshandlungen vor der Deffentlichkeit und der freien
Kritit des Bolks.

Wenn aber Rant fich foldbergeftalt bas Individuum aufgenommen bachte in bas politische Gemeinwesen eines gefeplich geordneten Staats, die Brivatthätigkeit erweitert und geläutert zu einer freisittlichen Thätigfeit in ber burgerlichen Befellichaft und für biefe, fo burchbrach er auch wieder bie engen Schranken bes einzelnen Staats und bes einzelnen Bolfethume, um zu ben bobern Bielen allgemeinmenschlicher, tosmopolitischer Gemeinschaft und Gegenseitigkeit zu gelan-Und zwar nicht in jenem einseitigen, ibealiftischen Sinne eines verachtungsvollen Ueberspringens ber einzelnen politischen und nationalen Interessen, wie es zum großen Theil unfere Dichter ber bamaligen Zeit und gerade bie bedeutenbsten thaten, sondern in gang naturgemäßem Fortfcritt von bem Engern jum Weitern, ohne bas eine über bem anbern aufzugeben. Seine Betrachtungen über bie Gefchichte ber Menfcheit, feine Gebanten vom emigen Frieben find teine ideologischen Traumereien, teine abstracten und willfürlichen Schematifirungen, fie fteben vielmehr auf bem festen Boben ber Realität, sie entwideln sich nach ben natürlichen Gefeten culturgefdichtlichen Fortfdritts. allgemeine, Länder und Bölter verbindende Berkehr, biefer fcheinbar fo materielle und barum von ben Philosophen oft fo gering geachtete, bennoch fo geiftige und fo fegensreich wirfende Factor menfchlicher Culturentwidelung - biefer Berfehr, beffen bebeutfame Wirfungen täglich vor Augen gu feben Rant als icarffinniger und unbefangener Beobachter

ber Außenwelt in seinem Königsberg (über bessen Umkreis er nie hinauskam) so vielsache Gelegenheit hatte — bas war für ihn die gewaltige culturschaffende und cultursördernde Macht, von welcher er die ergiedigste Ausbildung aller Kräfte der Menscheit, der geistigen wie der materiellen, erwartete, das war ihm zugleich der große Friedensstifter, von dem er sich weit mehr als von philosophischen und theologischen Declamationen die allmähliche Zurückbrängung aller Gewaltthat und alles Unrechts unter den Bölkern, dagegen die Entzündung eines wohlthätigen Wetteisers aller Kräfte und die Förderung jeder Art von Bildung versprach. Mit Recht mochte daher ein Schüler Kant's, Ehrhard, als den durchgehenden Grundzug der Kant's, Ehrhard, als den durchgehenden Grundzug der Kant'schen Philosophie "das Streben nach Entwicklung der Menscheit" bezeichnen.

Es begreift sich, wie diese Philosophie, welche so ideal und boch zugleich auf bie volle Realität bes Lebens gerichtet war, welche bie Selbstgenügsamkeit bes einzelnen 3ch in feiner vornehmen Abgefchloffenheit, feinem behaglichen ober auch genialen Sichgehenlaffen mit fo unerbittlicher Strenge zerftörte, aber im felben Augenblick für biefen Berluft burch ben beffern Gewinn einer bem ftrebenben Geift erfcbloffenen Thatigfeit nach ben bochften Zielen menschlicher Culturentwidelung reichlich entschädigte, wie biefe Philosophie ebenso erschütternd als erhebend auf die Zeitgenoffen wirken mußte. Bir haben bafür fprechenbe Zeugniffe von vielen ber bebeutenbsten Männer, welche burch ben perfönlichen Umgang ober burch bie Schriften Rant's fich in ihrem innerften Befen ergriffen und in eine gewaltige Barung ihres gangen Gemuthelebens verfest fanben, fo unter andern von feinem würdigften Schüler Fichte, fo von einem gleich Burbigen, ber in ber Jugend Rant's begeisterter Junger, wenn auch im fpatern Leben ein Begner feiner Philosophie mar, 3. G. Berber.

Aber nicht blos auf einzelne war bie Lehre Kant's von burchgreifenbstem Ginflug, fonbern fie erfaßte mit ihren gewaltigen Ginbruden eine gange tommenbe Generation. Allerdings ebenfalls unter hinzutritt wefentlich mitwirkenber allgemeiner Ereigniffe. Schon bie Frangofische Revolution, jenes furchtbare Bericht, welches über bie Ungerechtigfeit, ben Uebermuth und Leichtsinn ber herrschenben Rlaffen gehalten warb, mahnte bie Zeitgenoffen in allen ganbern au einem ernften Ginblid in fich felbft. Ungleich mehr noch trat bem beutschen Bolt biefer Ernft ber Beit nabe, ale auerst bas burch ben Egoismus ber Fürften, bie Leichtfertigfeit seiner höhern Stände und die Schlaffheit der burgerlichen Rlaffen icon lange in feinem tiefften Innern gerrüttete Deutsche Reich in Trümmer ging, und als balb barauf auch ber Staat Friedrich's bes Groffen, beffen Beift leiber wenigstens aus ben obern Regionen beffelben wieber entwichen war, an ben Rand bes Berberbens gerieth.

Es war wol nicht zufällig, bag einer ber ersten und entichloffenften Anläufe jur Wiebererhebung Breugens und Deutschlands burch bie eigene fittliche Rraft bes Bolts, ju ber Läuterung und Beschwingung biefer Rraft, bag ber "Ingendbund" 1) von Königsberg ausging, alfo von ber Stätte. wo Rant fo lange gelebt und gewirft hatte, und bag an feiner Spite Manner ftanben, wie Schon, einer ber begeistertsten Anhänger, und Rrug, ber Nachfolger Rant's auf feinem philosophischen Lehrstuhl, mahrend ungefahr ju berfelben Zeit Rant's größter Schiller, Fichte, mit feltenem Mannesmuth untten in bem von Frangofen befetten Berlin feine feurigen Reben an bie beutsche Nation hielt - jene Reben, in benen er bie erhabenen Ibeen feines Meifters gleichsam in Fleisch und Blut verwandelte, Die Berflachung ber Zeit in äußerm Tand geifelte und bie Nation zu einer geiftigen, fittlichen und politischen Wiebergeburt burch bie

Energie innerer Selbstbestimmung und Selbstverleugnung anfrief. Auch von ben anbern tapfern und patriotischen Mannern, welche alles baranfetten, bie Befreiung bes Baterlandes und feine nationale Reugeburt theils burch Wort und Schrift vorzubereiten, theils burch Thaten und Opfer burchzuführen, waren viele unter ben Ginfluffen ber prattifchen Philosophie Rant's aufgewachsen und gebilbet. Wenn man baher wol öftere bas Berbienft ber sittlichen Wieberfräftigung und ber baburch ermöglichten politischen Wiebererhebung bes beutschen Bolls ber ichonen Literatur, bie am Enbe bes vorigen Jahrhunderts ihren claffifchen Bobepuntt erreichte, beimift, fo burfte einen noch größern Untheil baran jebenfalls bie Rant'sche Philosophie mit Recht beanfpruchen. Und wenn bie auf Rant gefolgten Philosophenfoulen, die ben menfchlichen Beift abermals auf die fteilften Boben ichwindelerregender Speculationen zu entführen, ober Gefühl und Phantafte in ichwarmerifch myftifche Bergudungen zu verfeten versuchten, bereits wieber verblagt find por bem nüchternen Ernft und Realismus einer Zeit, welche ihre höchsten Aufgaben in ber raftlofen Durchforschung und immer weitern Bewältigung ber Ratur, fowie in ber Ertenntnig und ber prattifchen Ausführung ber Gefete menfchlicher Culturentwidelung findet, fo tritt bagegen bie Rant'fche Philosophie immer und immer von neuem, und nur noch bebeutsamer, in ben Borbergrund, sie mit ihren zwar unscheinbarern, aber folibern Resultaten, mit ihren weisen Mahnungen zur Selbstbeschränkung und zur Beschäftigung mit ber Wirklichkeit, endlich mit jenen großen, unverganglichen fittlichen Brincipien, welche bie allein fichern Grund= lagen alles echten und nachhaltigen Culturfortfchritts finb, ben Brincipien ber Bahrhaftigfeit, ber Selbsttreue und ber Charafterfestigfeit.

## Anmerfung.

1) Dag es ein Rant'icher Beift mar, ber ben Tugenbbund ins Leben rief und befeelte, bafür gibt 3. B. bie "Eroffnungerebe bes Brofeffore Enfemann am 7. Dai 1808" Beugnif, welche gleich fo "Der Menich foll frei fein. Diefe Bahrheit ift ber innerfte Bulsichlag feines Bergene. Er foll nicht warten, bis bas Bute, wonach ibn bangt, bon außen zu ibm tomme, fonbern er foll es von fich ausgeben laffen. Gie und alle Welt feben, wie es mit ber Belt ftebt, wie alles fo febr im Schlimmen liegt. Wollen wir eine Menberung bon ber gewaltsamen Ratur erwarten, io vergeffen wir, bag mir in ber Rette ber Ratur felbft Glieber finb, und bag unfere Erwartungen auf jeben von une felbft gurudfebren; und will ein jeber mit bem Butritt feiner Rrafte gur guten Sache erft abwarten, bis ein anberer ben Anfang mache, fo wird tein Anfang fein. Gin jeber muß glauben, bag es von ibm ausgeben muffe: bann gebt es gewiß aus und befommt feinen Somung. Man nennt ben Menfchen fdmad. Allein feine Starte ift, wie Simfon's Starte in ben Baaren, in feinem Ropfe; er barf nur miffen und glauben, bag er etwas tonne, fo tann er ba, wo er im Reiche ber Freiheit fteht, ficher alles . . . Unfer Berein ift nicht fdmarmerifc religios, bag wir ein Ladeln über ibn im Bolle befürchten burften, er ift nicht politifc, bag wir bie Gegenmacht ber Großen befürchten dürften, fonbern er ift moralifc." Ebenjo finben fich unertennbare Spuren Rant'icher Gebanten und Ausbrude in bem "Schreiben ber fünf Geschäftstrager bes Bereine an ben Oberfinangrath von Rlewis, vom 5. Mai 1808",

3. B. in Stellen wie folgenbe: "Es ift fcon in ber blinben Ratur ein Befet, bag ber Rorper fich in feinen Gliebern gufammenfaffe und in einem Rraftbund ergreife, wenn ein Sturm auf ibn einftößt. Die follte, ba bie flumme Ratur mit ihrer Schwefter, ber rebenben, feelischen Ratur, von Ginem Berrn und Bater ift, ju Ginem Biele führt und an Giner Band bes Schidfale einbergeht, biefes Befet nicht auch in Seelen fein, bie bon fich wiffen und im Biffen von fich Freiheit haben, ihre Buntte ber Thatigfeit fich felbft ju fteden? Es gebort febr viel bagu, fich in feiner Rraft gu fühlen, wenn man im Glude fowelgt, benn bier ift ber Beift bes Menfchen ausgelaffen von feinem innigften Rraftpuntte und - bag ich fo fage - in bie Peripherie verloren. Aber es ift eine fleine Runft, fich aufammengunehmen und einen ftarten Ginn au faffen, wenn man in ber Breffe bes Unglude ift, weil eben bas Unglud mit feinen Gefahren uns ju uns felbft binein und jum Gefühle ber Freiheit brudt . . . Sollten wir einen farten Sinn für Freiheit und für Burbe erfaffen, fo mußte eben eine folde Beit, ale jest auf une liegt, tommen; benn nun behauptet bie Befinnung ihren hoben Plat und nimmt bie Bügel ber Regierung über une in ihre Banbe . . . Es ift Beit, ben Menfchen an ber Wurgel ju ergreifen und feinen Buche ju leiten. Die Burechtfnetung ber Scale bilft nichts am Menfchen, wenn es mit feiner innern, moralifden Stimmung nicht aufs Fefte getommen ift."

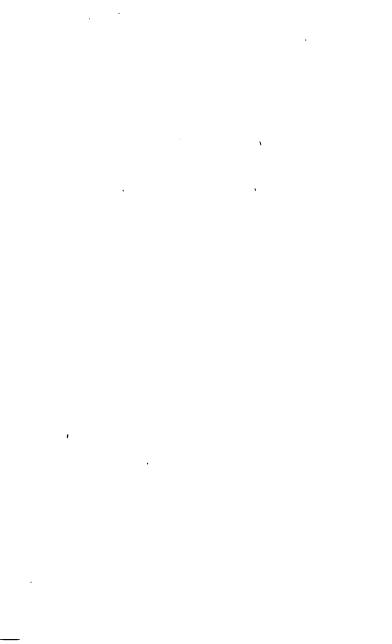

## König Jakob II. und Anna Hyde.

Von

Friedrich von Raumer.

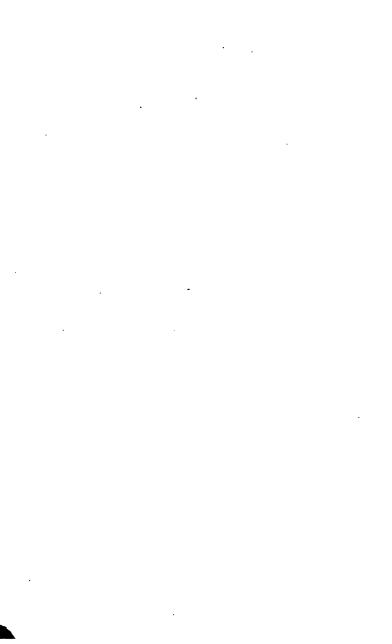

Sbuard Shbe (später Graf von Clarenbon und Rangler von England), geboren ben 18. Febr. 1608, war einer ber tüchtigften und treueften Diener Ronig Rarl's I. von England. Rach beffen Binrichtung blieb er mabrent einer amölfjährigen Berbannung ber ftete Gefährte und Rathgeber feiner Sohne, ber nachmaligen Könige Rarl II. und Jatob II. Welche Leiden, Täuschungen, Soffnungen, vergebliche Anftrengungen mabrend jener Jahre; endlich im Jahre 1660 bie Berftellung bes Rönigthums in England. frühern, jum Theil gerechten Befchwerben wiber baffelbe waren in biefem Augenblid gang vergeffen; man gebachte nur ber Leiben, Ungerechtigkeiten und Berbrechen, welche Beit ber Republit und Cromwell's ftattgefunden hatten. Die maglofe Begeifterung für Rarl II. feste biefen felbft in Erstannen, und auch Sybe (obgleich fcharfern und umfafsenbern Blick) sah boch im Anfange mehr bas glanzenbe Licht als bie feitwärts auftauchenben Schatten; er hielt bie Bahn für geebneter als sie war. Es blieb unmöglich, allen Ansprüchen und hoffnungen zu genügen, welche wahre ober erheuchelte Königefreunde hegten, ben Sag und Argwohn ber befiegten und jum Theil beftraften Republitaner ju befeitigen, bie gesteigerten Laften zu verminbern, bie fanatischen Religionsparteien zu versöhnen, Habsucht auszurotten, Berschwendung zu hemmen, die auswärtigen Berhältniffe zu ordnen u. f. w.

Ein großer König ware aller biefer Schwierigkeiten wol herr geworden; aber einige untergeordnete, gesellige Talente abgerechnet, war König Karl's Privatleben unwürdig, seine innere Regierungsweise, seine Abhängigkeit von Ludwig XIV. verdammlich. Hobe, durch Geist, Kenntnisse und Redlichkeit ausgezeichnet, wirkte (besonders in den ersten Jahren) sehr heilsam; doch war er nicht frei von den damals allgemein herrschenden religiösen Borurtheilen, und es ward ihm (wie allen Ausgewanderten) schwer, die während ihrer Abwesenheit eingetretene Beränderung der Sinnesart und die nicht hinwegzuschaffenden Thatsachen zu begreifen und sich mit ihnen zu verständigen.

Bei biefen Berhältniffen fab fich ber Rangler mit vielen, oft unangenehmen Arbeiten überhäuft, fand indeffen Troft und Erholung in feiner Familie. Bon feiner zweiten Frau, einer Tochter bes Baronets Ahlesbury, hatte er mehrere Kinder, barunter eine von ihm vorzugsweise geliebte Tochter, Anna. Sie war gleich ausgezeichnet burch Schönheit, Beift und heitere Anmuth, und hatte auch beshalb am Sofe ber Bringeffin von Dranien großen Beifall gefunden. 3hr Bater, eifrig beforgt, bas Lebensglud feiner alteften, geliebteften Tochter zu begründen, glaubte für fie einen fehr würdigen Brantigam aufgefunden zu haben und ließ fie aus ben Rieberlanben, wo fie bie Stelle einer hofbame betleibete, nach England tommen, um bas Rabere mit ihr zu verahreben. Dag fie fich nicht übereilte, bem Blane ihres Baters beizustimmen, mochte er, gleichwie jeber, natürlich finden; boch tonnte ihres Benehmens halber bie Bermuthung nicht ausbleiben, bag irgenbetwas ihr Berg fehr bebrude. Reiner wußte mas es fei, teiner hielt es für fehr erheblich, jeber

glaubte, allmählich werbe Unna's frühere Beiterfeit zurud- fehren.

Da geschah plötzlich bas Unerwartetste, Unglaublichste. Jakob, ber Herzog von York, ging zu seinem Bruder, bem Könige, und erklärte, seit längerer Zeit stehe er in den genauesten Berhältnissen zu Anna Hode, liebe sie unaussprechlich, könne sie am wenigsten in ihrem jetzigen Zusstande verlassen und bitte den König zu genehmigen, daß er sie heirathe. Als dieser einige Bedenken erhob, suhr Jakob fort: "Im Fall Ew. Majestät die Einwilligung verweigern, werde ich sogleich das Königreich verlassen und gezwungen sein, in fremden Ländern zu leben."

Bei ber Gemifibeit, baf Unna's Bater von bem gangen Bergange gar nichts wiffe, übertrug ber Ronig beffen Bufenfreunden, bem Marquis Ormond und bem Grafen Southampton, ihn von ber Lage ber Sache vollständig ju unterrichten und über bie nothwendigen Magregeln zu berathen. Beibe Manner erkannten theilnehmend bie Schwierig= feiten biefes Auftrags, und angstigenbe Gebanten mannichfacher Art brangten fich ihnen entgegen. "Ift Bergog Jatob ein Mann fichern Charafters, ober leichtfinniger Aufführung? Wird feiner jetigen Begeisterung nicht balb eine traurige Abfühlung folgen? Ift fein Befdluß verträglich mit Gefet, Kronrecht, Regentenpflicht, Wohl und Rube bes Lanbes? Wie fann, wie muß ber überrafchte Bater urtheilen? Wird er, sich und feine Familie im Auge behaltent, barin ihre mögliche Erhöhung ober ihren mahricheinlichen Sturg erbliden? Ober wird er aus foeben angebeuteten allgemeinen Grunden ben Bergog bitter anklagen und fich von feiner Tochter zornig losfagen? Steht nicht zu befürchten, baß eine bebeutenbe Partei, bag echte Baterlandsfreunde und ichlechte Reiber, Die Beirath burch Mittel aller Art hinter=

treiben und ben Kangler mit seiner Tochter gleichmäßig preisgeben werben?"

Gefahr lag in jebem Berguge. Beibe genannten Freunde luben beshalb, einem foniglichen Befehle gemäß, ben Rangler ein, eiligst nach Whitehall, bem Balafte, zu tommen, wo fie ibm eine wichtige, unangenehme Entbedung mittbeilen wur-Bergeblich fann er, worin wol biefe Entbedung bestehen fonne; ba er jeboch an Unangenehmes gewöhnt mar, glaubte er auf alles und jebes hinreichend gefagt ju fein. Als er nun bas Erzählte erfuhr, brach es ihm bas Berg, er verlor ganglich bie Faffung, gerieth nachftbem in ben höchsten Born gegen seine Tochter und fagte: "Gobalb ich nach Saufe tomme, werbe ich fie ihres Wanbels halber zum Saufe hinauswerfen. Sie mag für fich felbft forgen, ich will fie nie wiedersehen!" Jene Freunde erwiberten: "Ihre Leibenschaft ift zu groß, als bag man mit Ihnen vernünftig berathen konnte. Wir glauben, baf ber Bergog mit Ihrer Tochter verheirathet ift, und beshalb find Dafregeln anderer Art ju ergreifen, ale bie Ihnen Ihre übermäßige Aufregung eingibt." Sybe warb aber burch biefe Beifung feineswegs beruhigt, fonbern entgegnete: "Ift bas mabr, mas Sie foeben fagten, fo weiß ich febr wohl, was zu thun ift. Ich will lieber, bag meine Tochter bes Bergogs ..., als daß fie fein Weib fei. In jenem Kall tann mich niemand wegen meines obigen Beschluffes tabeln, benn ich bin nicht verpflichtet, eine Beifcblaferin für ben größten Fürften auf Erben zu halten, und mas bie Unwürdigkeit betrifft, welche mich angeht, fo unterwerfe ich mich bem Willen Gottes. 3ft aber bie Rebe von öffentlichen Magregeln, fo werben Sie, meine Freunde, hoffentlich bem Antrage beiftimmen, bag man bie Schulbige in ben Tower, ins Gefängniß ichide und burch Barlamentsbefcluß über sie aburtheilen laffe, wo ein Tobesurtheil mir nicht zu hart erscheint."

In biefem Augenblid trat ber Ronig in bas Zimmer und fette fich an ben Tifch. Da er fah, bag ber Rangler ganz außer sich und in Thränen gebabet war, so fragte er bie Lords: "Was haben Sie ausgerichtet und beschloffen?" Der Graf Southampton antwortete: "Mit anbern Berfonen muß man rathichlagen, benn biefer Mann ift nicht wohl gefdeit und bat fo auferordentliche Dinge vorgeschlagen. baf mit ihm nicht weiter ju reben ift." Bierauf fagte ber König mit großer Milbe: "Kangler! Ich weiß, wie fehr Diefe Angelegenheit Guch beunruhigen muß, beshalb habe ich zuwörderst zweien Enerer Freunde aufgetragen, mit Guch ju verhandeln, bevor ich felbft mit Euch fprache. Best aber mußt 3hr bie Euch beunruhigende Leibenschaft gang beifeitelegen; benn biefe Angelegenheit erledigt fich nicht von felbft, fonbern tommt balb ans Licht. Deshalb muß man beschließen, mas zu thun fei, bevor andere unberufene Menfchen fich herausnehmen Rath zu ertheilen." Als ber Ronig hinzufügte, fein Bruber habe oft wieberholt, er tonne unmöglich mit einem andern Beibe leben, ftand ber Rangler auf und fagte in großer Erregung: "Berr! Ich betrachte ben hergang mit so viel Abscheu, bag es mir nicht ein= fällt, für mich und meine Tochter eine Bertheibigung gu unternehmen. Und obgleich ich gewünscht hatte, bag Ihr Bruber bies Unglud nicht über mich gebracht, will ich es boch lieber in aller Demuth ertragen, als bag es burch eine Beirath beseitigt murbe; ein Gebante, ben ich fo febr verabicheue, bag ich meine Tochter lieber tobt fabe, mit all ber Schanbe, bie ihre Anmagung verbient. Ja. Berr! Bei all ben Giben, bie ich gefdworen, Ihnen treulich ju rathen, bei all ber Dankbarkeit, bie ich Ihnen für fo viele Wohlthaten fonlbig bin, wiederhole ich ben icon

meinen Freunden gemachten Antrag, benn es ist der einzige, welcher Sie von den llebeln befreien kann, welche sonst aus dieser Angelegenheit für Sie hereindrechen werden. Aber freilich, nach so vieljährigem Umgange kenne ich Ihre Natur besser als andere Leute. Sie haben eine zu leichte und milde Natur, um mit den rauhen Beleidigungen zu kämpsen, welche die Willkür und Rechtlosigkeit der neuesten Zeiten über Sie gebracht haben. Die Meinung, welche man alsgemein über die zu große Nachgiedigkeit und Schwäche Ihres Gemüths hegte, wird von allen Ihren wahren Freunden beklagt. Wenn Sie jetzt in einem Falle, der Sie und Ihren Bruder so nahe betrifft, die höchste Strenge zeigen, so wird Ihnen Ihre ganze künftige Regierung viel leichter werden und jeder sich hüten, Sie in unverschämter Weise zu beleidigen."

Als ber Herzog von York jetzt ins Zimmer trat, sprach ber König von einer anbern Angelegenheit und ging bann mit seinem Bruber hinweg. Der Kanzler aber eilte nach Hause und ließ seiner Tochter befehlen, nicht bas Zimmer zu verlassen und keinen Besuch anzunehmen.

Anna war natürlich durch die mannichfachsten und entgegengesetzesten Gemuthsbewegungen aufs höchste erregt;
Hoffnung auf ein glänzendes Schickal, Besorgniß vor öffentlicher Schmach, Bertrauen zur Treue des ihr bereits
heimlich angetrauten Gemahls, Furcht vor der Macht so
vieler ihn beschränkenden Berhältnisse, Gewißheit über die
große Liebe ihres Baters und seine strenge Ansicht über
stitliche und Kindespflichten. Nur darin lag eine Art Trost,
daß ein so peinlicher, ungewisser Zustand nicht lange dauern
könne.

Sobald Herzog Jatob von seinem Bruber, bem Könige, börte, wie fich ber Kanzler geäußert und welche Magregeln er gegen seine Tochter ergriffen habe, gerieth er in großen

Born und hielt auch sich für beschimpft, weshalb König Karl am nächsten Morgen ben Kanzler rusen ließ und, ihn scheltend, verlangte, daß er die übereilt ergriffenen Maßregeln sogleich aushebe und die völlige Freiheit seiner Tochter
herstelle. Unerschreckt erwiderte Clarendon: der König möge
die ihm gegen seine sehlende Tochter zustehenden Rechte nicht
beschränken, vielmehr seiner königlichen Pflicht gemäß die
von ihm gemachten Borschläge annehmen.

Dieser lebte ber Ueberzeugung, daß seine Befehle über die strenge Haft Anna's zur genauen Bollziehung kamen. Später ergab sich, daß die Bächter den Herzog täglich und nächtlich zu ihr gelassen hatten, und sie entschuldigten ihr Benehmen damit daß Jakob und Anna bereits vermählt gewesen. Als König Karl dies dem Kanzler bestätigte, als die Zeit und neue Ueberlegungen beruhigten und im Publikum keine lauten Einreden erhoben wurden, so schien ein friedlicher Aussgang bereits erreicht.

Unerwartet aber erhob sich eine neue, bebeutende Schmierigkeit; sobald die Witwe Karl's I. (die Königin-Mutter, Heinrich's IV. von Frankreich Tochter) von ihres Sohnes Heirathsplan hörte, nannte sie diesen in einem heftig zürnenden Briese durchaus unwürdig. Als Jakob diese Warnung nicht berücksichtigte, schrieb die Königin-Mutter ihrem Sohne, bem Könige Karl: "Ich bin auf dem Wege nach England, um durch mein Ansehen eine so große Schmach und Verunehrung der Krone zu verhindern." Ia es verbreitete sich das Gerücht, sie wolle im Parlament gegen den Kanzler Klage erheben und auf die härtesten Strasen gegen alle Schuldigen antragen.

König Karl hielt es für wichtiger, seinen fest entschlosfenen Bruber zu gewinnen, als ben Etikettenzweifeln seiner Mutter Gehör zu geben. Er war ferner von ber Unschulb bes tiefbetrübten Kanzlers so überzeugt, bag er ihm um biefe Zeif, jum Zeichen königlicher, unverminderter Gnade, ein bebeutendes Geschenk machte und ihn zum Baronet ernannte.

Bei biesen Berhältnissen verlor ber Wiberspruch ber Königin=Mutter an Gewicht, ber Sturz bes Kanzlers warb ganz unwahrscheinlich, und die hindernisse der heirath verminderten sich mit jedem Tage. Da trat ein Ereigniß ein, welches niemand erwartet hatte, aber entscheidend einwirken mußte.

Charles Berkeley, ein Hauptmann von ber Leibwache, welcher in großer Gunst und Ansehen bei dem Herzoge Jakob stand, erklärte diesem mit reuiger Theilnahme: "Mein Gewissen verpflichtet mich, Sie von einer Heirath mit einem Weibe abzuhalten, die Ihrer ganz unwürdig ist. Ich selbst habe verbotenen Umgang mit ihr gehabt und bin bereit, sie zu heirathen, obgleich ich weiß, in welchen Berhältnissen Sie mit ihr gelebt haben."

Dies bestimmte Zeugniß eines so lange gekannten und betrauten, sich selbst dadurch gewissermaßen preisgebenden Mannes, machte den größten Eindruck auf Herzog Jakob und seine Mutter. Jener erklärte seine Heirath für nichtig, ja er leugnete sie ab und gelobte, Anna nie wiederzusehen. Er bedrohte ihren Bater, wenn er sich beikommen ließe, im Parlament oder sonst irgendwo und wie Klage gegen ihn zu erheben, woran dieser übrigens gar nicht gedacht hatte.

Während so das Schickfal Anna's für immer auf das traurigste entschieden ward, lag sie in Kindesnöthen und gebar einen Sohn. Und zwar in Gegenwart der Marquise Ormond, der Gräfin Sunderland und einiger andern vom König hingesandten vornehmen Damen. Als diese und der eingetretene Bischof von Winchester sehr ernste Fragen an Anna richteten, antwortete sie aufs bestimmteste:

"Nie habe ich mit einem andern Manne in Berhältnissen gestanden als mit dem Herzoge, und er muß selbst davon ' überzeugt sein. Ich bin förmlich mit ihm verheirathet, und hierfür werden Zeugen auftreten, sobald es an der Zeit ist."

Daß jene Damen sich jest laut für die Unschuld Anna's aussprachen, gewann manche ihrer Gegner; boch war vorauszusehen, daß in einer Angelegenheit, wo eigentliche Beweise fast nie herbeizuschaffen sind, bose Zweisel unausrottbar fortbauern würden. Da geschah wiederum etwas ganz Unerwartetes!

Der Hauptmann Charles Berkeleh ging nämlich zu bem Herzog Jakob und erklärte: "Die allgemeine Meinung, daß Ew. Hoheit Heirath unpassend, tadelnswerth, unheilbringend sei, hat mich vermocht, jedes Mittel anzuwenden, Sie davon zurückzubringen. Zu diesem Zwecke habe ich jene Anklage ausgesprochen, von der ich jetzt bekenne, daß sie durchaus falsch ist und daß ich von der Tugend Anna's vollkommen überzeugt din. Deshalb bitte ich Ew. Hoheit, mir meinen Fehler zu verzeihen, den ich blos aus Anhänglichkeit an Sie beging, und nicht zu gestatten daß ich von denen zu Grunde gerichtet werde, die ich so beleidigt habe daß ich mich schäme, sie anzublicken."

Der Herzog war so erfreut über eine Erklärung, die ihn von seiner Hauptsorge befreite, daß er Berkelen umarmte und seinen Schutz versprach. Obgleich der Herzog ihm ebenfalls die Berzeihung des Kanzlers und seiner Tochter auswirkte, und selbst König Karl gleichwie der Herzog ihn allmählich in einer unbegreislichen und unwürdigen Weise begünstigten, ward Berkelen dennoch fast allgemein wie ein abscheulicher Berleumder betrachtet.

Dem Könige schien bieser Ausgang sehr erwünscht; Anna's Ruf war fledenlos hergestellt und ebenso das Berhält= nig zu ihrem Gemahle. Nur dessen Mutter anerkannte zwar jett die Sittlichkeit feiner Gemahlin, widersprach aber nach wie vor aus Staats- und höhern Familienrücksichten der Gültigkeit jener Ehe. Mithin blied es zweifelhaft, ob sie einen Sohn, oder beide für ihre Ansicht gewinnen werde. Plötlich und wiederum unerwartet änderte sie diese Anssicht gänzlich, söhnte sich mit dem Kanzler aus und bestreundete sich mit dessen. Insgeheim erzählte man sich, es sei ihr aus Frankreich die bestimmte Weisung zugekommen, nicht unter ihren Söhnen Zwist zu erregen und nicht auf den Sturz des verdienten und geehrten Kanzlers hinzuarbeiten.

Es versteht sich von selbst, daß dieser gleichwie seine Tochter mit diesem glücklichen Ausgange sehr zufrieden waren. Gewiß aber entstand zwischen beiden eine neue erhebliche Misstimmung, als Anna (vielleicht aus lleberzeugung, wahrscheinlicher aus Gehorsam gegen ihren Gemahl)
katholisch ward. Ihr Sohn starb früh. Sie gebar später
zwei Töchter, Maria (10. Nov. 1662) und Anna (6. Febr.
1664), welche beide nach König Karl's Weisung protestantisch erzogen und bereinst Königinnen von England wurden.
Anna ersebte den Sturz ihres Baters (Herbst 1667), aber
nicht den ihres thörichten Gemahls. Sie starb den 10. April
1671, ihr Bater den 7. Dec. 1674 zu Rouen in der Verbannung.

Man ist fast gezwungen, von bieser merkwürdigen Famittengeschichte, auf bas gesammte Herrschergeschlecht ber
Stuarts hinzublicken. Oft zeigt sich in ihnen Einsicht und Charakterkraft, und boch gibt es wol keine Reihe von Rönigen und Fürsten, die, alles zu allem gerechnet, so beharrlich gegen ihr eigenes Interesse handelten, so wenig ben
begründeten Forderungen ihrer Bölker genügten, so wenig ben mächtigen Gang ber Weltgeschichte begriffen, so eigensinnig oberflächliche, unbrauchbare Theorien vertheibigten. Die natürliche Folge war eine Unzahl tragischer Ereignisse, welche, schon in ber fürzesten Aufzählung, einerseits
zu mitleidiger Theilnahme bewegen, andererseits aber auch
zu ben herbesten Vorwürfen berechtigen.

Der Ahnherr von Maria Stuart, im fechsten Gefchlecht aufwärts, Ronig Robert III., hatte einen Reffen Alexander Stuart, welcher ben Bruber ber Königin, Malcolm Drummond, ermorbete und beffen Witwe Isabella mit ihrer Ruftimmung beirathete (ein Gegenstück ober Borbilb ber Gefchichte Darnley's, Bothwell's und Maria's). Der Bergog von Albanien, Rönig Robert's Bruber, marf beffen Gobn. feinen Reffen Rothfay, ins Gefängnig und lieg ihn bungern, bis er fich bas Fleisch von ben Gliebern nagte und endlich ftarb. Sobald Rothfah's Bruder, Jatob I., ben Thron bestiegen hatte, suchte und fand er Gelegenheit, alle Sohne Albaniens enthaupten zu laffen, wofür er von anbern feiner Bermanbten überfallen und mit 16 Bunben getöbtet murbe. Jatob's Witme opferte bie Thater ben Manen ihres Gemahls in einer Beife, welche an bie Blutrache ber Königin Agnes für König Albrecht von Deutschland erinnert. Jatob II. ließ zwei feiner Göhne enthaupten, ermorbete ben britten mit eigener Sand und tam bei ber Belagerung von Roxburg gewaltfam ums Leben. Sein Sohn Jakob III., Maria Stuart's Grofvater, gerieth zuerst in blutige Fehbe mit feinem Bruber bem Bergoge von Albanien, und bann mit seinem eigenen Sohne. Er verlog gegen biefen bie Schlacht bei Fauchieburn und ward auf ber Flucht meuchlings ermorbet. Jatob IV., Maria's Großvater, fand in ber rechtswidrig gewonnenen Berrichaft nicht bas gehoffte Glud und warb in ber Schlacht bei Flobben ericlagen. Jatob V., Maria's Bater, verfiel aus Schmerz über Ungehorsam bes Abels und getäuschte Plane in Wahnsfinn und starb acht Tage nach der Geburt seiner Tochter. Deren Nachkommen: Jakob I., Karl I., Karl II. und Jakob II., vier Könige, von denen schwer zu sagen ist, ob ste unglüdzlicher waren oder unwürdiger. Der letzte ließ, bevor die Stuarts zum zweiten mal und für immer die Herrschaft verloren, seinen Nessen, den Herzog von Monmouth, hinzichten und schloß hiermit die dreihundertjährige Reihe blutiger Thaten und Schicksale bes unseligen Geschlechts.

Wie soll man, diese Frage brängt sich hier auf, Geschichten vorstehender Art, wie soll man überhanpt Geschichte schreiben? In neuester Zeit hört man gewöhnlich die Antwort: man schreibe objectiv. Uebersetz ich dies sachgemäß, so fragt sich weiter: was ist sachgemäß? Fasse ich die Antwort allgemeiner und sage: schreibe der Wahrheit gemäß, so fragt sich wiederum: was ist Wahrheit? Gewiß gehört zu dem Objectiven ein Subject, eine Person, die da erkennt, was sachgemäß, was die Wahrheit sei. Wie kommt man nun zu dieser Erkenntniß? Zunächst ohne Zweisel, wenn man unleugbare Hindernisse, Vorurtheile, Leidenschaften, Unwissenheit u. dgl. fern hält, oder überwindet. Für dies löbliche Bestreben gibt es gar viel nützliche Regeln, welche aber hier nicht im einzelnen zu erörtern sind. Aur auf ein paar Punkte will ich ausmerksam machen.

Alle Geschichte liegt in der Bergangenheit. Ich kann sie betrachten, wie sie zu der Zeit betrachtet ward, wo sie noch Gegenwart, oder sehr kurz vergangen war. Soll ich nun Perikles, Alexander, Karl den Großen, Gregor VII. barstellen, wie sie in ihrer Zeit anfgefaßt und beurtheilt wurden, oder soll ich berichten, wie sie unseren Zeit erscheinen? Beide Methoden haben ihre Berechtigung, keine

foll allein herrschen, sie lassen sich in billiger Weise ver= binden.

Mithin erscheint bas angeblich ganz einfache Objective schon vermöge einer verschiedenen zeitlichen Auffassung so verschieden, daß dieselben Thatsachen deshalb keineswegs bieselbe Darftellung und Beurtheilung erfahren.

Hat man sich hierüber belehrt und verständigt, so treten neue Zweisel und Schwierigkeiten in den Vordergrund. Die oft ausgesprochene Forderung: man solle die Person des Geschichtschreibers in seiner Darstellung gar nicht erkennen, die Thatsachen sollten durch ihn ganz unverändert, wie durch einen Trichter hindurchlausen, diese Forderung ist unnatürslich, es ist ihr nie volltommen genügt worden. Bielmehr zeigen gerade die besten Geschichtschreiber eine eigenthümsliche, leicht zu erkennende Auffassung und Behandlung. Dies ist ebenso löblich, als daß große Maler denselben Gegenstand verschieden auffasten und behandelten, daß große Tonkünstler zu denselben Worten verschiedene Melodien setzen.

Einige Geschichtschreiber halten indeß mit eigenen Urtheilen zurück, lassen sich auf Lob und Tadel fast gar nicht ein, scheinen über den sittlichen Werth des Erzählten ganz gleichgültig zu sein; oder sie zeigen neben dem Guten so viel angeblich natürlichen Schatten, neben dem Bösen so viel Rechtfertigungen oder doch Entschuldigungen desselben, daß alles auf eins hinausläuft und, nach dem Sprichworte, mit einer weißen Salbe überstrichen wird.

Ein ganz entgegengefetztes Berfahren beobachten biejenigen, welche gar nicht mübe werben, stolz und von oben
herab zu urtheilen und ben Beltrichter zu spielen, welche
ihre allzu kurze Elle als bas allein richtige Maß für bie
größten Männer und Ereignisse selbstgefällig anlegen. Um
nicht in benselben Fehler zu verfallen, will ich zum Schlusse

nur ein kurzes persönliches Glaubensbekenntniß wiederholen: "Sollte man in meinen geschichtlichen Schriften die höchste Höhre bie ber kalten, politischen Gleichgültigkeit vermissen, ober tadeln, daß ich dem Erfolge, der Nothwendigkeit, dem Zusalle oder, wie die Gögen sonst heißen, nicht unbedingte Ehrsurcht erweise, denen entgegne ich mit Godwin («History of the commonwealth of England», I, preface VII): Ich mag nicht, daß man von mir annehme, ich habe weder Empsindungen noch Gemüthsbewegungen, wenn Ereignisse von hoher Güte oder großer Schuld vor meinem Auge vorübergehen. Ich wünsche vielmehr, daß man mich für so sühlend, als benkend halte. Nennt man aber Unparteilichkeit, das Gute und Böse so zu behandeln, als sei dazwischen gar kein wesenklicher Untersiche, so weise ich derlei Unparteilichkeit von mir und versleugne sie."

地域中自己自由国

は時時のこと

nur ein kurzes persönliches Glaubensbekenntniß wiederholen: "Sollte man in meinen geschichtlichen Schriften die höchste höhe ber kalten, politischen Gleichgültigkeit vermissen, ober tadeln, daß ich dem Erfolge, der Nothwendigkeit, dem Zusalle oder, wie die Gögen sonst heißen, nicht unbedingte Ehrsuncht erweise, denen entgegne ich mit Godwin («History of the commonwealth of England», I, preface VII): Ich mag nicht, daß man von mir annehme, ich habe weder Empsindungen noch Gemüthsbewegungen, wenn Ereignisse von hoher Güte oder großer Schuld vor meinem Auge vorübergehen. Ich wünsche vielmehr, daß man mich für so sühlend, als benkend halte. Nennt man aber Unparteilichkeit, das Gute und Böse so zu behandeln, als sei dazwischen gar kein wesenklicher Unterschied, so weise ich derlei Unparteilichkeit von mir und verleugne sie."

rh:! ...2

20 (4) 七 (5) 古 (5)

en'

cie

nic: 2.7

7

÷

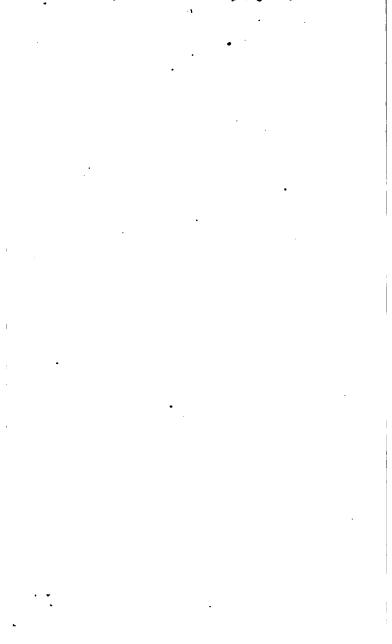

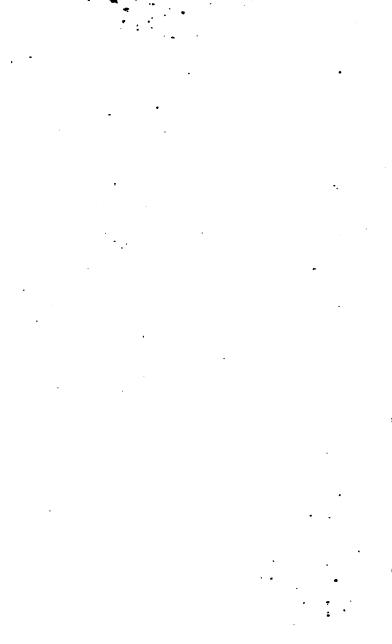

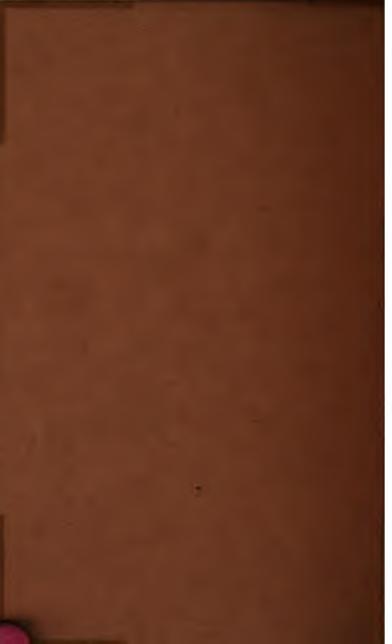



